

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

# Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# MEDICAL LIBRARY Gift





1129.

Hofsp



1129

Hofsy



# alte und neue Heilverfahren.

mit Medicin.



unb

# nach eigener Erfahrung

für das denkende Bublikum

besprochen

von

Dr. J. fr. Baumann, prakt. Arzte in Burbeim,

Memmingen.

Oscar Besemfelder.

1857.

112965

affering near tiellnemakiet

"Eine vornehmthuende Zweifelsucht, welche Thatsachen verwirft ohne sie ergründen zu wollen, ist fast noch verderblicher als unkritische Leichtgläubigkeit."

HUMBOLDT.

YAARELLIHA.

The majore

X3/0 B34

# Wormort.

Machte, hatte ich keinen andern Zweck im Auge als in einer Reihe von Auffägen, die in dem Wochenblatt der benachbarten Stadt erscheinen sollten, das Wichtigste über die Homoopathie mitzutheilen. Diese Mittheilungen waren demnach ursprünglich nicht für das große Publikum, sondern nur für den in meinen ärztlichen Wirkungskreis fallenden Theil desselben bestimmt. Da ich jedoch bei der großen Fülle des Stosses die beabsichtigte nöthige Kürze nicht ermöglichen konnte und ausserdem noch andere Hindernisse meinen Plan vereitelten, so entschloß ich mich die einzelnen Aufsähe so viel als thunlich zu einem Ganzen zu ordnen und auf diese Weise dem Publikum zu übergeben.

Ich mache damit keinerlei Ansprüche. Wer mit der Literatur über die Homöopathie sich schon vertraut gesmacht hat, wird nicht viel Neues sinden; für jeden andern wird, wenn auch nicht Alles, doch das Meiste neu sein.

Und für biefen habe ich mein Buchlein auch ge-

War ich genöthigt, gegen die Gegner der Homöopathie Front zu machen und auf den Irrthum und die schwachen Seiten des alten Heilversahrens hinzuweisen, so geschah es nicht in der Absicht, irgend eine Persönlichkeit zu verletzen, sondern durch einen Vergleich beider Heilmethoden die Sache selbst in ein deutlicheres

Licht zu sehen. Ich achte und ehre aufrichtig die Berdienste anders denkender Aerzte und ferne fei es von mir, deren Thun und Handeln in unlanterer Absicht zu verdächtigen.

Wer daran Gefallen sindet, verrathet, wie Huseland sagt, entweder beschränkte Kenntnisse oder ein böses Gewissen: Eigenschaften, die Niemand zur Ehre gereichen. Ist irgend Jemand genöthigt, tollerant zu sein, so ist es der Arzt, der am meisten Gelegenheit hat, sich von der Wahrheit des Sages zu überzeugen, daß all' unser Wissen nur Stückwerk ist, und daß all' unsere Kunst eine höhere Macht zu Schanden machen kann.

Ich weiß, daß ich durch dieß Schriftchen die Zahl meiner Gegner nicht verringere, allein ich beruhige mich damit, meine Pflicht gethan und nicht nur durch die That, sondern auch durch Schrift und Wort auf ein Heilverfahren aufmerksam gemacht zu haben, das von den Meisten gar nicht gekannt, von Vielen verkannt wird, von Allen aber als eine große Wohlthat für die leidende Meuschheit anerkannt zu werden verdient.

Burheim im Juni 1856.

Dr. Baumann.

# Einleitung.

M. Facta loquuntur.

Benn ich über die verschiedenen Heilmethoden und namentlich über die Homöopathie das Wissenswertheste in Kurzem mittheile, so geschieht es in mehrfacher Absicht. Einestheils will ich badurch ben falschen und verkehrten Ansichten, welche über die Homoopathie von den Gegnern berfelben noch immer in Umlauf gesetzt werden, öffentlich entgegen treten, anderntheils benen, welchen es um Wahr= heit zu thun ist, Gelegenheit darbieten, ihr Urtheil nach dem Grundfat: audiatur et altera pars einrichten zu können. Siten folche über die Homoopathie zu Gericht, welche nicht einmal wissen, ob die Benennung Homöopathie aus dem Griechischen oder Hebräischen oder Chinefischen abstammt; fällen solche ein Urtheil, die kein ein= ziges homöopathisches Buch gelesen, in keinem einzigen Fall die neue Heilkunft an sich oder andere geprüft haben, mithin auch nichts bavon verfteben, fo, bunkt mich, habe ich ein fehr gutes Recht, meine Meinung darüber auszusprechen. Einerseits habe ich die Allöopathie in einer neunjährigen großen Brazis sattsam kennen gelerut, andernseits die Homoopathie einem gründlichen Studium unterworfen und dieselbe am Krankenbett in Tausenden von Fällen forgfältig geprüft.

Diese Prüfung trägt auch allein die Schuld, daß ich aus einem Spötter und Verächter der Homöopathie ein warmer Verehrer derselben wurde und daß ich fortan, unbeirrt von den Verdächtigungen und Verläumdungen, mit welchen man von gewisser Seite der guten Sache zu schaden sucht, alle meine Kräfte, so Gott will, diesem segensreichen Heilversahren zuwenden werde.

Nach einer kurzen geschichtlichen Einleitung werde sich zuerst das allöopathische Heilverfahren in seinen wesentlichen Punkten einer kritischen Beleuchtung unterwerfen und dann das Hauptsfächlichste und Wichtigste über die Homöopathie selbst mittheilen.

Ich bin nicht so unbescheiben, zu hoffen, daß ich damit bei Allen die Vorurtheile und das Mißtrauen gegen die Homöopathie zu beseitigen im Stande din. Vorgesaßte Meinungen lassen sich nicht auf Einmal ausrotten, zumal wenn sie von andern Seiten genährt werden. Manche sind auch in ihrem materiellen Interesse genöttigt Opposition zu machen und bei solchen richten bekanntlich selbst Engelszungen nichts aus.

Der Begründer der Homöopathie ift Dr. Samuel Hahnemann. Unbefriedigt von der Theorie und Praxis der alten Medicin hat dieser scharsinnige Arzt mit revolutionärer Kecheit der gesammten Doctoren- und Prosessoren-Aristokratie den Fehdehandschuh hinsgeworsen, die Sünden und Fehler der alten hypothetisirenden Schulweisheit aufgebeckt, die Unsicherheit ihrer Heilprincipien nachgewiesen und sein auf treue und gewissenhafte Beobsachtung der Natur gestütztes Heilverfahren aufgestellt.

Das unbedingte Verdammungsurtheil, das der große Reformator über die hundertjährigen heiligen Gebräuche und traditionellen Tugenden der alten Medicin aussprach, der schonungslose Eiser, mit dem er das wuchernde Unkraut ausriß, rief den heftigsten Widerstand hervor. Es entspann sich ein heißer Kamps, der dis auf unsere Zeit mit unerhörter Bitterkeit und Gehässisseit und leider oft genug mit Wassen geführt wurde, die dem Ernst und der Wichtigkeit des fraglichen Gegenstandes ganz und gar unwürdig waren. Systemsucht, Parteigeist und Zelotenthum machten sich allenthalben breit und geltend und eine ruhige besonnene Erörterung und Prüfung der sich entgegen stehenden Ansichten fast unmöglich.

Babrend Sabnemann und fpater einige feiner blinden Rachbeter so weit gingen, daß sie alle seit 2000 Jahren mit Reiß und Mübe gesammelten Schätze bes Wiffens als unnüßen Kram über ben Saufen warfen, jebe wiffenschaftliche Tenbeng mit Berachtung straften, der alten Schule jede Leiftung und jeden Ru= ben absprachen und sich dabei gebährdeten, als ob bei ihrer Kunst nun Niemand mehr fterben könnte als an Altersschwäche und gewaltsamer Zerstörung bes Lebens, traten die Verfechter bes allerbings altersschwachen und lendenlahmen Dogmatismus die neue Lebre, wo sie nur konnten, in den Roth, verurtheilten und verbammten, ohne zu prufen, machten, ba mit icholaftischem Wortgeflapper und boftrinarem Phrafenthum gegen Erfahrungsfate nichts auszurichten ift, die Perfonlichkeiten jum Stichblatt ihres verzweifelten Wiges und ichrieen Simmel und Erbe und am Ende immer die Bolizei wach gegen die Störenfriede, die mit frecher Sand die taufendjährige Glorie ihrer Mixturenphilosophie angutaften wagten.

Alle aber, rechts und links, besteißigten sich nicht selten in Schrift und Wort einer Entschiedenheit der Sprache, die man sonst im gewöhnlichen Leben Grobheit zu nennen pflegt. Die Intolleranz der Aerzte war nach dem Zeugnisse Hufelands so weit gekommen, daß kein Kranker mehr sterben konnte, ohne daß nicht der Arzt, dem er anvertraut war, von andersdenkenden Collegen des Mordes beschuldigt wurde.

Die Intollerang ift zwar im Allgemeinen 'heut zn Tag nicht mehr fo groß, daß man fotche Beschulbigungen sich bffentlich erstautt, jedoch gehört auch kein besonders geubtes Auge dazu, ziemstich beutliche Spuren davon noch hie und da zu finden. Wenn ein Kranker unter homdopathischer Behandlung stirbt, konnen die Gegner oft nur sehr schwer ihre Schabenfreude verbergen.

"Schon wieder ein Opfer ber Homdopathie"! Naturlich, ber guten, vortrefflichen Alloopathie stiebt kein Kranker, zumal wenn er gesund wird und wer einmal ein homdopathisches Pulverchen verschluckt hat, ber hat es verbrieft und besiegelt, baß er bis zum jungsten Gezricht lebt.

Das Publikum, vor bessen Augen die Partheien auf ächt collegialer Weise sich gegenseitig die Ehre abzuschneiden suchten, war natürlich bei der ganzen Sache zu sehr interessirt, als daß es blos einen gleichgiltigen Zuschauer hätte machen können; es ergriff nach Lust und Laune oder Ueberzeugung Parthei dafür und dagegen, und der denkende Theil unter den Laien sing allmälig an, sich nicht mehr auf eine Beurtheilung der Fähigkeiten und Anordnungen einzelner Aerzte zu beschränken, sondern faste die Heilprincipien selhet in's Auge und stellte an die Aerzte die Frage: wo habt ihr Gewisheit? welche Bürgschaft könnt ihr uns geben, daß wir nicht als Opfer des Borurtheils und der Systemsucht fallen, wenn wir euch uns anvertrauen auf Leben und Tod?

Im Verlaufe der Reit machte dieser beillose Vartheikampf einer rubigen und unpartheilschen Prüfung immer mehr und mehr Plat. Nicht nur junge, strebsame Aerzte, sondern auch Männer, die in der Ausübung der Allöopathie mit Ehren grau geworden waren, nahmen sich des neuen heilverfahrens an, unterbreiteten dasselbe einer gewissenhaften Brüfung am Krankenbette und führten nun, überzeugt von der Wahrheit deffelben, die siegreiche Vertheidigung auf bem Gebiete der Wissenschaft und der Kunft. Interessant ift das Beispiel des Professors Heinroth in Leivzig und des Stadtobosikus Messerschmidt in Naumburg. Beide in der Medicin hervorragende Männer und einander sehr befreundet, hatten sich die Aufgabe gesett, die Lehre Hahnemanns zu widerlegen. Ersterer versuchte es auf dem Gebiete der Theorie und schrieb sein Antioraanon. ein Buch, in welchem er mit vielem Scharffinn und großem Talente manche von Sahnemann willfürlich aufgestellten Sätze geißelte und in ihr Nichts zurückführte, ohne jedoch dem Fundamente der neuen Lehre, dem Heilprincip selbst, auch nur ein Steinchen vom Plate ruden zu können. Letterer versuchte es auf bem Gebiete der Praxis, am Krankenbette. Genau den Borschriften Sahnemanns folgend, wollte er an einer Reibe praktischer Beisviele die Nichtigkeit der Homöopathie darthun, allein was Redem geschab, ber praktische Bersuchekaum machte, geschab auch ibm; die Refultate seiner Unternehmung nämlich fielen gegen alles Erwarten und zu seinem größten Erstaunen so glänzend zu Gunften der Homoopathie aus, daß er zum herben Verdruße seines Freundes aus Saulus ein Paulus, d. h. aus einem Gegner des neuen Heilverfahrens ein warmer Verehrer und Vertheidiger deffelben wurde und bis an seines Lebensende blieb!

Beispiele dieser Art und noch interessantere Bekehrungsgeschichten ließen sich zu Dutenben anführen.

Bielleicht intereffirt es Sie, gu erfahren, wie ich gur Domoopathie getommen bin.

Ich hatte eine Frau mit einem gang eigenthumlichen Kopfichmerg in Behandlung. Nachdem ich ein balbes Jahr lang alles Mogliche angewendet hatte, ohne ben minbesten Erfolg zu erzielen, gab ich ihr seibst den Rath, bei einem andern Argte ihr heil zu versuchen.

Bier Wochen spater kam die Frau selbst zu mir und erzählte mit ber größten Freude, daß ihr nun geholsen sei. Als ich voll Berswunderung frug, wie das zugegangen sei, erzählte sie, daß sie sich auf Anrathen an einen homdopatischen Arzt gewendet hätte, von welchem sie 8 Pulverchen erhalten hätte, mit der Weisung, alle 4 Tage eines zu nehmen; nach 3 Wochen sei der Kopsschwerz verschwunden gewesen u. s. w. Während des Erzählens schwebte natürlich ein ungläubiges Lächeln um meinen Mund; sich müßte ja kein Alldopath gewesen sein. Ich wünschte der Frau mit eben diesem Lächeln Glück zu ihrer Genesung und drückte ihr meine Befürchtung aus, daß die Heilung wohl nicht von langer Dauer sein werde. Zwei Monate darauf traf ich sie wieder; sie fühlte sich noch immer wohl.

Run ging mir bas Ding im Kopfe herum. Am Ende ift an ber Hombopathic boch etwas, bachte ich. Ich ging nun mit großem Eifer an das Studium der homdopathischen Schriften; die Einfachheit und Rlarheit der neuen Lehre erregte mein größtes Interesse. Es tieß mir teine Ruhe mehr Bersuche an Kranten anzustellen. Roch immer war ich ein Zweisser. Bei der Bereitung der Arzneiverdunnungen machte sich mein Zweisel an der Wirksamteit solcher kleiner Arzneigaben oftsmals durch ein helles Auflachen Luft. Ich machte meine Bersuche zuserst bei chronischen Krantheiten; ich war überrascht, ich dehnte sie allsmälig und mit einigem Zagen auch auf akute, auf Entzündungskranksheiten aus und staunte über den raschen und sichern Ersolg. So wurde ich, nicht der Mode wegen ober aus irgend einer anderen Absicht, sons dern aus völliger inniger Ueberzeugung Homdopath.

Solche Männer waren es denn auch vorzugsweise, welche dadurch, daß sie eingeschlichene Jrrthümer gewissenhaft aufdeckten, zweifelhafte Sähe berichtigten und unhaltbare Hypothesen verbannten, der jungen Lehre zu einer höheren wissenschaftlichen Ausbildung verhalfen und ihr eben dadurch auch unter den Aerzten selbst einen großen Anhang verschafften.

Die Gegner der Homöopathie aber, die von den Fortschritten berselben nichts wissen oder vielmehr nichts wissen wollen,

tauen im besten Fall noch immer an der im Jahre 1810 herausgekommenen ersten Ausgabe von Hahnemanns "Organon der Heilskunst" und es ist in der That zu possirlich, wenn sie, wie weiland der Mitter Don Quizotte in ihrem blinden Eiser gegen die Windmühlen verschollener Hypothesen mit Schild und Lanze und großem Geschrei anrennen.

In der Homöopathie ist manches anders geworden, als zu Hahenemanns Zeiten. Das wurmt, das ärgert unsere Gegner, und weil ihre abgedroschenen und auswendig gelernten Beschüldigungen nicht mehr passen wollen,nennen sie uns Junghahnemannianer, Bastardhomöopathen. Ist es aber nicht sonderbar und wahrhaft lächerslich, immer und immer wieder zu verlangen, daß die Homöopathie auf ihrer ersten Entwicklungsstufe stehen bleibe ? Was würden unsere Gegner sagen, wenn wir ihnen zurusen würden: Bleibt stehen, forscht nicht weiter, haltet nur sest an dem, was Hippotrates und Galen gelehrt haben!

Die Homoopathie von Seute fagt Dr. Watte ift nicht mehr die von Gestern. Die Homöopathie von Gestern war ein Kind, das man nicht darum schmähen sollte, weil es mit Unvollkommenheiten geboren wurde; es war ein kleiner Schreier, ben die gärtliche Liebe seines Baters mit einem etwas auffallenden Gewand geschmudt batte. Das Geschrei und der wunderliche Aufzug waren zweifelsohne nothwendia. um die Welt auf seine Geburt aufmerksam zu machen. Allein die Brivilegirten, die dadurch ihre verjährten Rechte und die tausend= jährige Glorie ihrer Rationalität gefährbet saben, ärgerten sich barüber so gewaltig, daß sie in ihrem heiligen Inngrimm aus dem Götterkinde einen Wechselbalg machten, den die Böswilligen unter ibnen in die Windeln ihres eigenen Unverstandes wickelten, und burd Luge und Verläumdung zu einem didleibigen Monstrum auffütterten. Diese Creatur führte man dem Publikum als das Sustem der Hombopathie vor. Kein Wunder, wenn man sich barüber luftig macte!

Die Homdopathie von Heute ist eine der väterlichen Vormundsschaft entwachsene Tochter, herangewachsen zu einer kampfgerüsteten Amazone, die einestheils seierlich gegen jede diktatorische Gewalt im eigenen freien Gebiete durch Wort und That protestirt, andernstheils unerschrocken und kühn den Kampf auf Leben und Tod mit der alten Schlange kämpst.

Die Hombopathie von Heute glaubt nicht mehr an die alleinseligmachende Kraft der Decilliontheile; sie wendet die Verdünnungen der Arzneien in den verschiedenen Stusen an; sie besteht nicht mehr auf einer undedingten Verwerfung aller und jeder Blutentziehung, noch weniger auf einer Verschmähung aller heilzkunstlerischen Chemie und Mechanik; sie hält nicht mehr eine höshere wissenschaftliche Vildung für eine übersüßige Sache, sie verzdammt im Gegentheil die anatomische Leerheit und physiologische Vindheit eines Symptomen zusammenbuchstadirenden, pfuschenen Dilettantismus; sie läßt nicht mehr die ursächlichen Momente einer Krankheit underücksichtigt, sie legt vielmehr in allen Fällen das größte Gewicht darauf, sie hat sich längst erklärt gegen die Verwerfung dessen, was die Allöopathie unter Naturheilkraft versteht, sie ist wirklich was jene zu sein vorgibt, eine Dienerin der Natur, keine sche ih ein beilige Tyrannin derselben.

Allein die Gegner nehmen davon keine Rotiz und bringen immer wieder und wieder den alten Quark zu Markte.

Jede neue Wahrheit, jede neue Entdeckung bricht sich nur mit Mühe die Bahn. In der Geschichte finden wir Beweise genug dafür.

Galen, bessen Sinn und Ansinn die Aerzte achtzehn Jahrhunberte lang so heilig hielten, wie eine Ordensregel, wurde von den Aerzten seiner Zeit so heftig verfolgt, daß er aus Rom fliehen mußte.

Die Ersindung der Buchdruckerkunst nannten die abschreisben den Mönche, welche dadurch ihren Verdienst gefährdet sahen, ein Werk des Teufels und suchten alle Welt dagegen aufzuhehen.

Als Galilei den Sat aufstellte, daß die Erde sich bewege, wurde er wiederholt vor die Jnquisition gebracht und der aus sieden Kardinälen bestehende Rath nannte diese Lehre abgeschmackt, falschund keterisch.

Als der große Harvey den Areislauf des Blutes entdeckte und der Ansicht Galens von dem Lebensgeist in den Schlagadern entgegentrat, wurde er auf das gehäßigste verfolgt, seiner ganzen Praxis verlustig und wie aus Einer Kehle schrie der ganze Chorus der Aerzte: malo cum Galeno errare quam cum Harveyo esse circulator; "Lieber mit Galen irren, als mit Harvey an den Kreislauf des Blutes glauben!" Und 60 Jahre später fanden wieder Alle es undegreislich, daß man an der Wahrheit dieser Entdeckung zweiseln konnte. Ms Jenner die Kuhpoden-Impfung empfahl, fand er unter den Aerzten den größten heftigsten Widerstand und König Georg III. wurde von allen Seiten ersucht, diese verderbliche Praxis in seinem Lande ausheben zu lassen. Und heut zu Tag fallen die Aerzte wieder über den her, welcher die Impfung eine verderbliche Praxis zu nennen waat.

Aehnliches Schickal hatte die Entbedung Hahnemanns. Allein die Wahrheit bricht sich immer Bahn, und je größer die Anseindung und Verfolgung einer solchen Wahrheit ist, desto reiner und geläuterter tritt sie siegend aus dem Kampse hervor. Denn gerade dieß ist ihr ächter Prodirstein, daß sie nicht bei den ersten Angrissen in ihr Nichts zurücksüllt, wie es schon manchem System in der Wedicin gegangen ist, sondern daß sie den ihr entgegengestellten Widerlegungen mit tristigen Gründen und schlagenden Beweisen zu begegnen weiß.

Gelehrt klingende Hypothesen, theoretische Ansichten, Meinungen und Vermuthungen vermögen nichts gegen eine auf felsenfeste Grundsäte beruhende Wahrheit. Erfahrung siähe können nur durch Erfahrung widerlegt werben.

Als der allbekannte Hufeland den homöopathischen Arzt, Mebicinalrath Dr. Stapf in die Berliner Charite einführte, sagte er unter Anderm:

"die Homöopathie ist mir vorzüglich aus zwei Rücksichten sehr schähenswerth, einmal, weil sie die Kunst auf dem allein richtigen Wege der ruhigen Beobachtung und Ersahrung zurückzusühren verspricht und die so sehr vernachläßigte Schähzung der Symptomatik neu belebt, dann aber auch, weil sie Einsachheit in die Behandlung bringen wird.

In der Schrift "die Homoopathie." Berlin 1831. S. 4, schreibt Sufeland:

"Das erste, was mich bestimmte, von der Hombopathie öffentlich Notiz zu nehmen, war, daßich es unwürdig fand, die neue Lehre mit Spott und Verachtung zu behandeln. Dazu kam noch die Achtung, die ich von Alters her gegen den Erfinder hegte und die ich seinen früheren Schriften und seinen wesentlichen Verdiensten um die Heilkunde schuldig war; desgleichen die Namen mehrerer achtbarer und keineswegs vom Vorurtheile befangener Männer, die das faktisch Wahre an der Sache anerkannten. Ich will nur an den Präsidenten von Wolf in Warschau, den Medicinalrath Rau in Gießen, den Medicinalrath Wide mann von München erinnern. In der Folge habe ich selbst Gelegenzbeit gehabt, mehrere glückliche Ersahrungen mit der Anwendung homöopathischer Wittel zu beobachten, die nothwendig meine Ausmerksamkeit auf diesen Gegenstand erregen und mich überzeugen mußten, daß dieselbe keineswegs verächtlich auf die Seite geschoben werden dürse, sondern einer genauen Prüfung werth sei."

Am merkwürdigsten ist seine Aeußerung, die er einige Tage vor seinem Tode machte: "Ich mußte mir, sagte er zu einem Freunde, die Homöopathie abhalten, denn ich hatte keine Zeit mehr dazu und hätte müssen vorn anfangen, aber sie ist eine der größten Erscheinungen in der Medicin, die je erlebt war und ihre Entwicklung wird unberechend are Folgen haben, die ich nicht mehr erleben werde."

Ganz entgegengesett der Ansicht dieses allberühmten Arztes haben sich freilich andere über die Homsopathie und ihre Zukunft ausgesprochen. Schon vor vierzig und fünfzig Jahren hat man ihr eine Lebensdauer von höchstens zwei oder drei Jahren prophezeit. Solche Prophezeihungen haben sich von Jahr zu Jahr erneuert, allein die Homsopathie machte es disher wie die Welt; sie that den Propheten ihres Unterganges nicht den Gefallen, unterzugehen.

Die Homöopathie hat in dem kurzen Zeitraum von fünfzig Jahren einen so großen Anhang unter den Aerzten und eine so große Ausbreitung sich verschafft, daß man wirklich darüber staunen muß. Es gibt kein Land der Welt mehr, wo sie nicht zum Segen der leidenden Menschheit ausgeübt wird.

Alle Hindernisse überwindend, die ihr von den fanatischen Versechtern der legitimen Arzneigelahrtheit in den Weg gelegt wurden, hat sie allüberall Seltung und Anertennung gefunden. So hat sie z. B. durch besondere Erlasse in Desterreich 1837, in Preußen 1843, in Bahern 1834, in Heinen 1834, in Köthen 1822, in Meiningen 1822, in Weimar 1846, in Rußland 1833, in Spanien 1835, in Brasilien 1844 staatsrechtliche Anertennung gefunden; ebenso auch in Holland, in Belgien, in England, in Portugal, in Sardinien, im Kirchenstaat und in der Türkei.

günstigen Heilrefultate fünf Professoren in Madrid für die Homöopathie gewonnen und bewirkt, daß die Regierung Lehrstühle dafür errichtet hat. Er wurde auch vom Minister des Innern beauftragt, eine Denkschrift über Medizin abzusassen, welche der allgemeinen Einführung der Homöopathie zur Grundlage dienen soll.

Am kaiserlichen Hof in Frankreich hat die Homöopathie große Anerkennung gefunden. Die Kaiserin ist eine Verehrerin berselben. Graf Morny, der Halbbruder des Kaisers, überließ sich bei seiner Erkrankung an der Cholera der homöopathischen Behandlung. Der nun verstorbene Marschall St. Arnaud bekannte zu jeder Zeit laut und offen seine Dankbarkeit gegen den homöopathischen Arzt Dr. Charge in Marseille. Kaiser Napoleon III. verlieh diesem Arzte wegen seiner Verdienste den Orden der Ehrenlegion. (Pabst Pius IX. hatte ihn einige Jahre früher wegen seiner Verdienste dei Behandlung der Cholera im Jahre 1849 mit einem Orden geschmückt.)

In England fangen die Professoren der orthodoxen Arzneikunst wegen der großen Ausbreitung der Homöopathie nachgerade an, den Berstand zu verlieren. Sie schließen nicht nur jeden Hosmöopathen aus den Bereinen aus, sie thun nicht nur jeden Buchhändler, der eine homöopathische Schrift verlegt, in Acht und Aberacht, sie lassen jeden Mediciner, der das Examen machen will, einen Revers unterschreiben, daß er nie in seinem Leben ein Homöopath werden will und jeden durchfallen, der sich weigert, dieß zu thun. Auf welchen haltlosen Grund muß ein Gebäude stehen, das solcher Stützen bedürftig ist!

Um Ihnen aber einen Beweis zu liefern, welches Vertrauen die Homöopathie im englischen Publikum sich erworben hat, will ich den Umstand anführen, daß zwei Lebensversicherungs-Anstalten in London denen nicht unbedeutende pekuniäre Vortheile darbietet, welche nachweisen, daß sie bei vorkommenden Krankheiten sich hom oppathisch behandeln lassen.

Und als das neue Civilhospital zu Smhrna errichtet war, ersichien eine aus vielen hervorragenden Mitgliedern des Adels bestebende Deputation vor dem englischen Kriegsminister und richteten an denselben die dringende Bitte, einen Theil des Spitals der hom vopathischen Curmethode einzuräumen.

Die Petition selbst war von 22 Pairs und vielen hochgestellten Civilversonen und Offizieren unterzeichnet.

Daß die Homöopathie allmälig auch in die Kreise dringt, bei denen man am ehesten die Erkenntniß von der Nichtigkeit der alten Therapie hätte erwarten sollen, ersieht man in neuester Zeit ausder Schrift: "die medicinische Klinik und ihr Verhält niß zur praktischen Medicin von Dr. G. Rapp, Prosessor der medicinischen Klinik zu Tübingen. 1853. Derselbe sagt:

"Mitten in dem bunten Gewühl der ärztlichen Welt tauchen zwei Parteien auf, eine ältere, die der Homöopathen, eine neuere, die Anhänger Rademachers. Die erstere verfolgt, versspottet von unserer Schule, so daß die Bezeichnung "Homöopathe" schon hinreichen soll, um einen, wenn duch noch so wissenschaftlich gebildeten Wann, bei unsern Collegen in Wißfreditzu bringen, verbreitet sich in allen Staaten des Innund Auslandes immer mehr, den Allöopathen, den Afademitern zum Aergerniß. Aeltere und jüngere Aerzte unserer bisherigen Schule sehen wir plöglich in das Lager der Homöopathen übergehn."

"In der Ueberzeugung, daß nur eine selbstständig angestellte Beobachtung, eine genaue und unpartheiische, öfter wiederholte Nachprüfung das Recht zu einem entscheidenden Urtheil in Sachen der praktischen Medicin geben darf, habe ich mich nicht gescheut, seit Jahren und selbst als Kliniker beibe genannte Richtungen kennen zu lernen." "Ein besonnenes Studium der betreffenden Literatur und sleißige Nachprüfung der hier verzeichneten Erfahrungen liesert bei dem jetzig en vollständigen Mangel aller Therapie Mittel genug, den angehenden Arzt wenigstens nicht rathlos in's Weite zu schießen, ja liesert Resultate, welche mich jedensfalls zu weitern Forschungen berechtigen."

In der That, von einer Abnahme oder wohl gar von einem baldigen Untergange der Homöopathie schwaßen, heißt den Morgen für den Abend ansehen und verräth entweder völlige Unkenntniß oder absichtliche Entstellung der Wahrheit.

Altes heilverfahren mit Medicin.

Allöopathie.

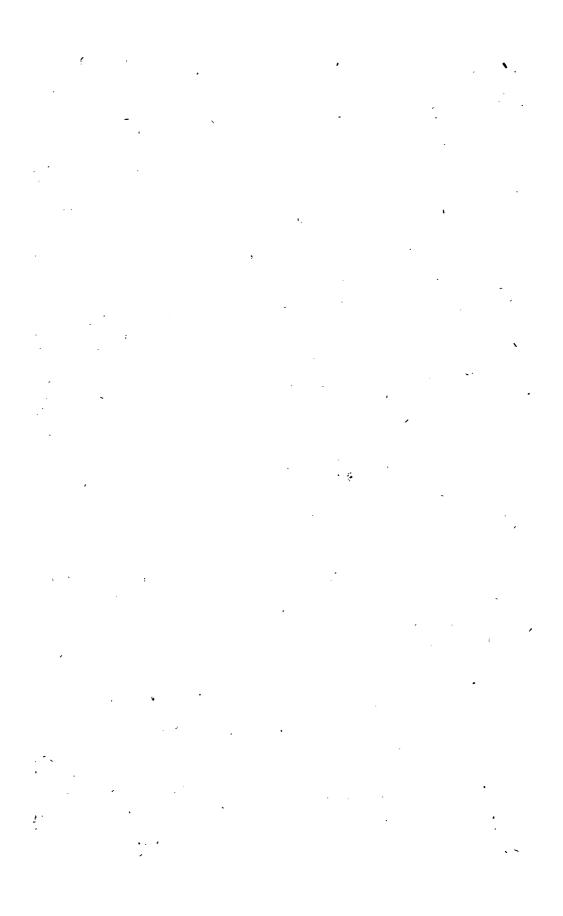

# Allöopathie.

(Das alte Beilverfahren.)

Motto: "Rede ich umwahr, so beweise es." Apost. Sob.

Es gilt, sagt Hofrath Rau, seit britthalbtausend Jahren als der höchste Zweck der Heilfunst, die gestörte Gesundheit auf die sich erste, sich nellste und angenehmste Weise wieder herzustellen. Daher ist denn auch der Werth eines jeden medicinischen Systems blos darnach zu beurtheilen und zu schäen, in welchem Grad es dem angegebenen Zweck entspricht.

Von diesem Gesichtspunkt aus soll zuerst das allöopathische System in unsere Betrachtung gezogen werden. Ich werde mich dabei so kurz als möglich fassen.

In der Allöopathie lassen sich vorzugsweise zwei Heilmethoden unterscheiden, die antipathische und die ableiten de Methode.

Die antipathische ist auf ben vom alten Galenus aufgestellten Grundsatz gegründet: Gegenfätze durch Gegenfätze zu heilen. (Contraria contrariis curantur.)

Um nach demselben rationell zu versahren, wendet man immer Mittel an, welche geradezu und in ihrer Erstwirkung einen ganz ent gegengesetzten Krankheitszustand hervorbringen, als der ist, den man sich als die nächste Ursache der zu beilenden Krankheit denkt. Man erzeugt also im Körper eine künstliche Krankheit, die der schon vorhandenen natürlichen Krankheit entzgegen gesetzt ist. Leidet z. B. Jemand an Berstopfung, so gibt der Arzt ein Mittel, was eine entgegengesetze Krankheit, nämlich Durchsall macht; bei Durchsällen gibt er ein stopsendes, dei Hüge und Blutwallung ein kühlendes Mittel u. s. w.

Hufeland fagt in seiner Makrobiotik. S. 435.

"Was heißt denn ein Arzneimittel anwenden und dadurch Krankheit heilen? Richts anders als durch einen ungewohnten Eindruck, eine ungewöhnliche Veränderung im menschlichen Körper hervordringen, wodurch ein anderer unnatürlicher Justand, den wir Krankheit nennen, aufgehoben wird. Mso Krankheit und Wirkung der Mittel, beides sind unnatürliche Justände und die Anwendung eines Arzneimittels ist nichts anderes, als die Erregung einer künstlichen Krankheit, um die natürliche zu heben. Dieß sieht man, wenn ein Gesunder Arznei nimmt, er wird allemal dadurch mehr oder weniger krank gemacht.

Die Anwendung eines Arzneimittels ist also an und für sich allemal schädlich und kann nur dadurch entschuldigt und heilsam gemacht werden, wenn dadurch ein im Körper existirender krankhafter Zustand gehoben wird."

In der That ist auch die Joee eines allgemeinen antipathischen Heilversahrens nicht so ganz und gar zu verwersen als es von Seite einiger Homöopathen schon geschehen ist. Die Ersahrungen sprechen ja täglich dafür, daß man auch damit die glücklichsten Refultate erzielen kann. Namentlich gilt dieß bei allen den Krankheiten, wo die nächste Ursache, d. h. die Grundstörung derselben genau bekannt ist oder erkannt werden kann. Allein dem Arzte kommen leider sehr häusig Krankheitssfälle vor, wo die nächste Ursache nicht aufzusinden, oder wenigstens nicht mit Sicherheit zu erkennen ist. Was nun? Um einen sichern Gebrauch von dem antipathischen Heilprincip machen zu können, ist es dem Allöopathen schlechterdings nothwendig, die nächste Ursache der Krankheit, das eigentliche Heilsobjekt zu kennen, da er ja sonst nicht den Gegensas durch seine Arzeitenen, da er ja sonst nicht den Gegensas durch seine Arzeitenen, da er ja sonst nicht den Gegensas durch seine Arzeitenen, da er ja sonst nicht den Gegensas durch seine Arzeitenen, da er ja sonst nicht den Gegensas durch seine Arzeitenen, da er ja sonst nicht den Gegensas durch seine Arzeitenen, da er ja sonst den Gegensas durch seine Arzeitenen, da er ja sonst den Gegensas durch seine Arzeitenen.

neien bervorrufen kann. Will er nun nicht in den Tag binein ordiniren. so bleibt ihm in solchen Fällen nichts anders ührig, als auf das unsichere Gebiet der Bermuthungen, der Sppothefen sich zu flüchten. Bon irgend einer subjektiven Ansicht ausgehend, die ebenso falsch als richtig sein kann, sucht er die vermeintliche Grundstörung durch arzneilichen Gegensat zu beben. Rechtfertigt ber gunftige Erfolg feine Vermuthung, so ist natürlich dem Arzt wie dem Kranken dazu Glück zu munfchen; ift dieß aber nicht der Kall, so wird von Zweien im= mer Eins geschehen. Entweder läßt den Arzt der Glaube an die Unfehlbarteit seiner Ansicht nicht zu der Ginsicht kommen, daß die Erfolglosigkeit seiner Bemühung nicht in der Hartnäckigkeit ober Unbeilbarkeit der Krankheit, sondern in der falschen Behandlung selbst ihren Grund hat, und er häuft dann Fehler auf Fehler oder er fieht sein Unrecht ein, ändert dann feine Ansicht und seinen Beilplan und anbert dann so lange und so oft, bis ihm ber gute Erfolg die Rich= tiakeit seiner Behandlung zeigt oder — der Kranke keinen Doctor mebr braucht.

Glaube man nicht, daß die Fälle selten sind, wo der Allöopath wegen unsicherer Kenntniß der nächsten Ursache einer Krankheit in Irrthum gerathen kann. Es ist dieß leider bei den meisten Krankheiten der Fall. Selbst das, was er davon zu wissen wähnt, beruht größtentheils auch nur auf Hypothesen, Meinungen und subjektiven Ansichten.

"Wir haben, sagt der trefsliche Allöopath Choulant auf den Sand des Meinens gebaut, und das Gebäude schwankt wie das Rohr im Winde. Eine nügliche Kenntniß der Krankbeiten sehlt uns; wir kennen sie nur, wie sie sein sollten und sein könnten, aber nicht wie sie sind."

Und Wunderlich, durchdrungen von der Unzulänglichkeit der bisherigen allöopathischen Praxis, sagt in seinem Handbuch der Pathologie und Therapie (1852) S. 69:

"Statt Beobachtungen treffen wir allenthalben flüchtige Bemerkungen, statt erwiesener Säze Meinungen, statt einsichtiger Folgerungen dog matische Regeln, statt Darsstellung des Hergangs der Wirfungen nuplose Definitionen, Redensarten und Phantastereien sind in ihnen mehr als irgendwo heimisch."

Daß aber aus einer irrigen Behandlung große Nachtheile ent-

ftehen können und entstehen mussen, wird man leicht einsehen; es wird dieß aus folgendem noch klarer werden.

Die allöopathischen Arzneien müssen, um einen Gegensat hervorzurusen, in gehörig starker und wiederholter Gabe gereicht werben, wenn man sich einen Erfolg überhaupt und einen andauernden insbesondere versprechen will; die Arzneien aber wirken auf den menschlichen Organismus, ich will nicht gerade sagen als Giste, aber doch als schädliche Substanzen und besitzen als solche die Gigenschaft, die betressenden Organe und Systeme des Körpers in einen kranken Zustand zu versehen. Diese krankmachende Sigenschaft der Arzneien ist ja eben das, was der Arzt zum Heilzweck benützt und, um antipathisch zu behandeln, muß er und will er durch seine Arzneimittel eine Krankheit im Körper hervorrusen, welche der zu heilenden entgegengesetzt ist.

Ist nun dieß Lettere nicht der Fall, die krankmachende Wirkung der Arzneien eine verkehrte und die Behandlung also falsch, so wird entweder die Krankheit selbst verschlimmert, oder es kommt neben der schon vorhandenen noch eine neue hinzu oder die zu Tag kommenden Arzneiwirkungen, (künstliche Arzneikrankheit) verdindet sich mit der schon vorhandenen, und machen sie complicirt. Im erstern Fall ist es nicht schwer, den Irrthum einzusehen; in den letteren Fällen aber geschieht es sehr häusig, daß der allöopathische Arzt bei der mangelhaften Kenntniß der eigentlichen, positiven Kräste der Arzneimittel die zu Tag kommenden Arzneiwirkungen für neue Offenbarungen der Krankheit selbst hält und nun gegen die von ihm selbst hervorgerusenen Krankheits-Symptome wieder mit neuen Mitteln zu Felde ziehen muß. Nicht in allen Fällen wird es ihm möglich, wieder gut zu machen, was er durch sein "Heilmittel" verborben hat.

Hat nun auch die auf einer irrthümlichen Idee gegründete Behandlung keine lebensgefährlichen Folgen, so muß doch daburch in vielen Fällen die Verdauung ruinirt, die Körperkraft geschwächt, der Heilungsproceß verhindert, die Wiedergenesung erschwert, und der Organismus verunreinigt werden. Richt selten bleibt
ein Arznei = Siechthum zurück, das ein solch Genesener sein Leben
lang nicht mehr los wird.

Es versteht sich wohl von selbst, daß jeder gewissenhafte und wissenschaftlich gebildete Arzt bestrebt ift, diese Fehler zu vermeiden.

: 3:

Je geschickter und begabter ein Arzt ist, besto weniger Fehler wird er machen.

Daß aber felbst die berühmteften Aerzte grobe Fehler machen tonnen, bavon nur ein Beispiel.

Am 51. Dec. 1829 starb der Obermedicinalrath und Professor Dr. Groff i zu München. Die besten Aerzte Münchens hatten ihn beshandelt, alle waren einig, er leide an Lungenentzündung; innerhalb sünf Tagen zapste man 99 Unzen Blut ab, und sehte noch eine Menge Blutegel obendrein. Den lehten Tag verbat sich der Kranse alle Beshandlung, um nur ruhig sterben zu können; er selber erklärte: er sterbe an Blutmangel. Die Dessinung zeigte, daß er gar nicht an Lungenentzünd dung gelitten habe. Das Entsehen seiner Freunde darüber veranlaste einen hestigen Streit, es wurde noch mehr Tinte und Druckerschwärze verbraucht als früher Blut, aber keiner ber angesochtenen Aerzte konnte sich vertheibiarn.

In jedem einzelnen Falle läßt sich eine sichere Anwendung des antipathischen Heilversahrens gar nicht denken, so lange man über das Wesen und die nächste Ursache der allermeisten Krankheiten nicht im Klaren ist und ins Klare kommen kann. Der alte weltberühmte Boerhave, preißt den Arzt glücklich, der nicht positiv schaet."

Da die sichere Anwendung des antipathischen Heilversahrens aus dem angegebenen Grund, mit so großen Schwierigkeiten verbunden ist, so sucht man sich in den allermeisten Fällen mit der symptomatischen Behandlung zu behelsen. Ich sage ausdrücklich "zu behelsen." Denn bei einem Heilversahren, welches sich das "rationelle" nennt, und von dem man deshalb "Lausalturen" erwarten darf, ist das Plänkeln mit einzelnen Symptomen doch nur ein trauriger Nothbehelf, der den Ruhm der Rationelität bedeutend schmälert.

Bei der symptomatischen Behandlung faßt der Allöopath, ohne sich über die nächste Ursache einer Krankheit lange den Kopf zu zersbrechen, ein einzelnes, hervorstechendes oder besonders beschwerliches Symptom ins Auge, und gibt nun ein Mittel, von dem es bekannt ist, daß es das Gegentheil des zu beschwichtigenden Krankheitssymptoms hervordringt. Hat z. B. Jemand keinen Schlaf, so wird ihm das Opium in größern oder kleinern Gaben schon Schlaf machen; hat Jemand Schmerzen, so läßt sich durch narkotische Mittel die Em-

pfindung schon betäuben. Die Ursache der Schlaflosigkeit und der Schmerzen wird natürlich nicht gehoben.

Abgesehen nun von der Fehlerhaftigkeit einer solchen Behandlung, daß nur für ein einzelnes Symptom, für einen Theil und nicht für das Ganze geforgt wird, so kann diese Hilfe doch in der Regel keine andere sein, als eine palliative. Was der Arzt damit erreichen tann, ift eine vorübergebende, turzbauernbe Erleichterung selten eine bleibende Befferung, nie eine vollständige Beilung. So lange solche Mittel gereicht werden, befindet sich der Kranke wohl, sobald aber die Wirkung berselben aufhört, erwacht gewöhnlich das alte Leiden wieder von Neuem. Daher kommt es denn auch, daß so viele Krante für ihre Lebtage dem Doctor und Apotheker tribut= pflichtig sind und sie kennen ohne Zweifel selbst genug Leute, die ohne ihre Latwergen, Bulver und Pillen keine acht Tage auskom= men können oder mit ihren Tropfen, Mixturen und Thees Jahr aus Jahr ein immer das gleiche Leiden beschwichtigen muffen. "D. ich habe berrliche Tropfen von meinem Hausarzt, die mir immer auf einige Zeit helfen, wenn mein altes Uebel wieder kommt!" Das beist doch mit andern Worten nichts anders als: ich bin immer krank, und kann mir nur auf einige Zeit Linderung verschaffen. Das ist aber boch gewiß keine Heilung, sondern eine permanente Täuschung, die zu dronischem Siechthum oder zum Tode führt.

Daß die symptomatische Behandlung mit wenigen Ausnahmen nur ein Nothbehelf ist und nicht, wie es wirklich der Fall ist, in so vielen Fällen in Anwendung gebracht würde, wenn der rationelle Gebrauch des antipathischen Heilprincips nicht so große Schwierigkeiten darböte, wird aus dem Gesagten sattsam hervorgehen. Hier ist nun auch der Ort, von der empirischen Behandlung zu reden.

Bei derselben bringt der Arzt Arzneimittel in Anwendung, die erfahrungsgemäß in diesen oder jenen bestimmten Krankheitsformen sich hilfreich erweisen, ohne daß er nach einem bestimmten Princip verfährt, oder sich über das Wie und Warum der Heilwirkung seiner Mittel eine Rechenschaft zu geben vermag. So gibt er z. B. China gegen Wechselsieber, Schwefel gegen Kräße u. s. w.

Es ift nicht zu läugnen, daß viele große Aerzte der ältern und neueren Zeit, frei von Systemsucht und überdrüßig der theoretischen Schulweisheit sich einem gewissen Empirismus in die Arme geworfen haben. Wenn man z. B. den alten Heim in Berlin frug, warum er in dem gegebenen Fall gerade dieß und kein anderes Mittel anwende, so pslegte er gewöhnlich zu sagen: Pa! das weiß ich nicht: macht es auch so und der Kranke wird gesund werden!

Heim gehörte aber nicht zu jenen rohen Empirikern, die sich nur auf ein gedankenloses Vergleichen der äussern Merkmale stützen und mit ein paar Duzend Receptsormeln sich ausgerüstet wähnen, gegen das ganze Heer der Krankheiten. Solche Empiriker können leicht einen praktischen Blick haben, sie sehen dem Kranken es gewöhnlich an der Nasenspize an, was ihnen sehlt, und sind dann eines genauen und sorgsamen Examens überhoben.

Seltsam freilich nimmt sich dagegen der Ausspruch Hufelands aus: Sins der gewissesten Kennzeichen des guten und gewissenhaften Arztes ist das aussührliche und lange Eraminiren des Kranken."

Die Leute sind aber gewöhnlich so verkehrt, dem Arzt, der ohne viel zu fragen, mit seinem Recept gleich fertig ist, es für eine Tugend anzurechnen, was, gelinde gesagt, doch nur der reinste Schlenstrian ist.

"Der hat einen praktischen Blid, einen medicinischen Tact!" hört man sagen; es ist dieß aber jene wundersame, köstliche Gabe, die sich jedesmal einstellt, wenn der Arzt für sein Handeln keinen vernünftigen Grund angeben kann.

Aber selbst die rationellen und talentvollen Empiriker fühlen sich häusig verlassen, indem ihnen bei der immer größer werdenden Bervielfältigung der Krankheitssormen und bei dem Mangel eigener und zuverläßiger fremder Beobachtung ähnlicher Fälle der leitende Stern sehlt und sie genöthigt sind, entweder nach allgemeinen Principien zu versahren oder zu einem Experimentiren mit sehr zweiselshaftem Erfolg zu schreiten.

Ich habe die mangelhafte Kenntuiß des Wesens und insbesonbere der nächsten Ursache der Krankheiten als Grund angegeben warum die Anwendung des antipathischen Heilprincips so schwierig und unsicher ist. Ich muß dafür noch anderer Gründe erwähnen.

Hicher gehört die Unmöglichkeit in vielen Fällen, den arzneislich en Gegensatzu finden, der zur Herstellung des gestörten Gleichsgewichts erforderlich ist. Ich will dabei nur an die mancherlei Arten von Schmerzen, an Gefühlsverstimmungen überhaupt und insbesons

dere an verschiedene Dyscrasien erinnern, von deren wesentlichen Gigenthümlichkeiten wir wenig oder nichts wissen.

Hieher gehören die Fälle, wo Complikationen vorhanden sind, die die Anwendung eines sonst guten und passenden Mittels nicht zulassen, weil sie auf der andern Seite Schaden machen. Ich will hiebei nur an die Fälle erinnern, wo z. B. ein eigenartiger Bruch oder ein Borfall die Anwendung eines Brechmittels, die Schwäche des Kranken die Vornahme einer Blutentleerung verdieten; an Fällen, wo die Verdauung so darnieder liegt, daß die Mittel, welche die übrige Krankheit erheischt, gar nicht gereicht werden können. In Schönlein's specieller Pathologie und Therapie heißt es dann auch oft: "Verdammtes Dilemma!

Hieher gehört vorzugsweise die mangelhafte und zweiselhafte Kenntniß der Arzneimittel selbst. Darüber aber soll später ausführlich gesprochen werden.

Wir kommen zur ableitenden Methode.

Diese gründet sich auf die Wahrnehmung, daß gewisse Krankheitksformen bei gleichzeitigem Hervortreten anderer verschwinden oder mit andern Worten, daß Krankheiten von einem Organ auf das andere übertragen werden können. Daraus wurde nun die Maxime geschaffen, nach den Gesetzen der Sympathie und des Antagonismus zwischen einzelnen Gebilden und Systemen des Körpers gefahrdrohende Krankheiten wichtiger Organe dadurch zu entsernen, daß man krankhafte Zustände unwichtiger Organe hervorbringt.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die vorsichtige und richtige, Benühung dieser Erfahrung zum Heilzweck oft von größtem Ruten sein kann. Namentlich gilt dieß, wo es darauf ankommt, die Natur in kritischen Bewegungen und Ausscheidungen zu unterstüten. In manchen Fällen kann es auch oft heißen: Zeit gewonnen, Alles gewonnen.

Allein man geht in der Anwendung dieser Methode gewöhnlich zu weit und macht in der Kathlosigkeit, in welche der Arzt oft versseht wird, zu viel Gebrauch davon. Man bleibt nicht dabei, die Natur in wirklich vorhandenen, deutlich erkennbaren Heilbestrebungen zu unterstützen; man will nicht Diener sondern Herr und Meister der Katur sein; man will sie zwingen, sich auf bestimmte kritische Weise zu entscheiden und damit wird viel Schaden angerichtet. Auf diese Weise wird die Katur, die sich vielleicht auf eine ganz andere

Art zu retten vermocht hätte, gezwungen, dem Befehle einer Schule oder eines Arztes zu folgen. Dadurch wird oftmals nicht die Krantsheit, sondern die Thätigkeit der Ratur von solchen Organen und Systemen abgeleitet, wo sie gerade höchst nothwendig gewesen wäre.

Gewiß ift es, daß diese Methode sehr häusig den Lückenbüßer machen muß, wenn der Arzt nicht weiß, was er ansangen soll; da hilft denn z. B. eine Ableitung; auf den Darm, resp. Lazirmittel aus der ersten Verlegenheit.

Die Leute sind auch daran schon so sehr gewöhnt, daß sie gar nicht glauben gesund werden zu können, wenn nicht eine gründliche Aussegung des Darmes als Einleitung der Kur oder zum Beschluß derselben vorgenommen wird.

Der vielbekannte und bewährte Dr. Conftantin Hering fagt bei Erwähnung des Migbrauches, den die Allsopathen mit den Abführungen und Laxanzen treiben sehr treffend:

"Das Erste was jeder zu lernen hat, und viele nicht glausen wollen, ist, daß jeder sich gratuliren kann, wenn er keine schlimmere Krankheit hat, als Stuhlverstopfung. Es ist eine Ersahrung, die jeder gemeine Mann machen kann, daß im Durchschnitte alle Leute, die zur Verstopfung geneigt sind, sehr alt werden und stark bleiben; es versteht sich, nur wenn sie sich nicht durch Abführmittel früher hinüber besördern. Dagegen Alle, die öfters Durchfälle haben, sind vor der Zeit schwach und werden selten alt."

"Es entsteht nämlich niemals ein Durchfall, oder es ist ein gistiger, schädlicher Stoff im Leibe; dagegen Berstopfung schon dadurch entsteht, wenn man viel schwitzt, viel Fleisch ist. Die allgemein verbreitete Meinung, als wäre es gesund zu laxiren, nicht nur in Krankheiten sondern auch dann und wann, wenn man sich nicht ganz wohl fühlt, und der Glaube, als würde daburch Böses aus dem Körper geschafst, ist ganz salsch und grundlos. Das haben sich nur die Doktoren und Apotheker ausgebacht, um ihre Waaren an den Mann zu bringen."

Mehrere tausend Jahre lang haben alle mit einander das hoch und theuer versichert, so daß sie es nun selber glauben. Die Leute haben das so oft gehört und Einer dem Andern wieder gesagt, daß die halbe Welt und noch einige darüber, sich gar nicht mehr untersteht, daran zu zweiseln. Und doch ist es nichts als ein thörichter und schädlicher Aberglauben...

"Die Doktoren sind auf diese Meinung gekommen, weil sie bei vielen Krankheiten änßer Laxiren sonst nicht viel anderes bewirken konnten; weil die meisten nichts anderes konnten als Blutlassen und ein Laxir= oder Brechmittel geben und nicht viel mehr wußten, so drehte sich die ganze Doktorei um diese Dinge. Dieser Aberglaube ist die Fischangel, mit der die Doktoren die leichtgläubigen Patienten fangen Denn wenn sie vom Aussegen mit wahrer Salbung und Würde sprechen, wohl gar noch die bösen ausgeleerten Dinge begucken und dazu gratuliren, daß dergleichen schlechtes, abscheuliches Zeng, durch die Kunst so glücklich hinausgeschoben wurde, dann öffnet sich ihnen das Herz und man bezahlt sie gerne, und Manchen, der sonst gefund ist, lüsstert es ordentlich darnach, sich auch einmal von inwendig so rein und blank puhen und scheuern zu lassen, wenn er keines bessert belehrt ist.

"Die meisten Unreinigkeiten existiren nur in der Eindildung. Sind aber dergleichen Stoffe wirklich im Körper, so gehen sie durch keinen Durchfall Port, sondern weit besser durch den natürlichen Studsgang. Denn gerade die Durchfälle lassen site Unreinigkeiten in den Därmen siten, die immer erst später mit ordentlichen Stühlen fortgehen, dei harten Stühlen bleibt dagegen nie etwas siten. Dieß geht ganz natürlich zu und Jeder kann es einsehen."

"Der Darm ist eine Röhre, die erst enger ist und dann weiter wird. Es ist kein Schlauch wie bei den Feuersprizen, wo an einem Ende muß gedrückt und geschoben werden, daß es an dem andern herauskommt, es ist keine todte Röhre, sondern eine lebendige und ist in steter Bewegung. Bei dieser Bewegung kann nirgends etwas sizen bleiben, wenn sie in Ordnung ist, sondern nur wenn diese Bewegungen unordentlich, unregelmäßig werden und nachlassen. Bei allen Durchfällen ganz besonders aber nach Laxirmitteln, sind diese Bewegungen immer sehr unordentlich, unregelmäßig und immer sehr eilig, um das in den Körper gebrachte Gist (das Laxirmittel) hinauszuschassen und nachher ist natürlich der Darm sehr schwach und angegriffen. Wenn das Laxirmittel kein Gist wäre, würde es

gar nicht laxiren, denn nur das kann laxiren, was der Körper nicht verträgt und hinauswirft. Was die Laxire für Gifte sind, sieht man aus den schlimmen Zufällen, welche entstehen, wenn eines im Körper steden bleibt. Das heißt, wenn dieser es nicht los werden kann, dann zeigt es seine ganze Macht als Gift; die Aerzte machen den Leuten dann freilich weiß, das komme von der Krankheit, aber Keiner, der es besser versteht, wird das glauben. Es sterben daher mehr Menschen an Magnesia und Aloe und mehr Kinder an Rhabarber — als an Arsenik, vor dem sich jeder fürchtet."

"Die Aerzte, welche Hunderte und Tausende von Leichen aufgeschnitten haben, fanden bei Menschen, die mit Durchfällen gestorben sind, fast immer Unreinigkeiten; aber bei Menschen, bie vorher ordentliche Stuble hatten, fanden sie nichts."

"Jeder kann einsehen, daß wir einen festen Grund haben, wenn wir gegen das Laxiren sind, wenn er nur folgendes versuchen will an einem Gaul oder an sich selber. Wer 8 Tage lang Laxirmittel nimmt, der mag noch so gesund gewesen sein, es kommen immer ganz abscheuliche Stoffe von ihm besonders nach Jalappe und Merkur. Da dieß nun bei Jedem geschieht, Menschen und Vieh, auch die all ihr Lebtage gefund waren, so sieht man daraus, daß die Arzneimittel die Urfache dieser ausgeleerten Stoffe find und daß die Lagirmittel die se Stoffe erft künstlich hervorbringen. Man kann ja so= gar an der Beschaffenheit dieser Stoffe die Mittel erkennen, die gebraucht worden sind. Zum deutlichen Beweis, daß es nur von dem Laxirmittel herrührt, nicht von der Krankheit. Nimmt Jemand z. B. Abführsalze, so riechen die Abgänge fast immer nach faulen Eiern, nimmt er draftische Harze, so sind sie immer sehr bunn und mäfferig; nimmt er Mercur, so werden sie grun, nach Rhabarber und Magnesia werden sie sauer u f. w.

"Manche betrachten die Laxirmittel sogar als eine gute Gabe Gottes, der sie zu diesem Zwecke habe wachsen lassen. Das ist aber weit gesehlt. Gott läßt vieles wachsen, und auch manches Gift, deswegen brauchen wir es nicht zu nehmen. Er läßt die Tieger und Klapperschlangen entstehen, gewiß nicht, damit wir uns von ihnen sollen beißen laßen."

Es versteht sich wohl von selbst, daß Dr. Hering hier nur den furchtbaren Mißbrauch im Auge hatte, der mit dem Laxiren getrieden wird. Nach meiner individuellen Ansicht kann es Fälle geden, wo der Arzt zwischen zwei Uebeln eben das kleinere wählen und zu einem Absührmittel seine Zuslucht nehmen muß. Ich erknnere mich z. B. mehrerer Fälle, wo ich bei heftigen Koliken, die in Folge vieler verschluckter Kirschensteine entstanden waren, mit einigen Gaben Ricinus-Del die Krankheit rasch beseitigte. Es handelte sich hier nicht um die Entsernung eines eingebildeten Krankheitsstoffes, sondern um die rasche Entsernung einer materiellen Ursache der Kolik, der Kirschensteine.

So kann bei einer großen Anhäufung von Würmern ein Abführmittel trefsliche Dienste leisten, obwohl es keinem vernünftigen Arzt einfallen kann, zu glauben, daß er damit die Wurmkrankheit gebeilt habe.

In beiden Fällen habe ich aber eben so wenig allsopathisch gehandelt, als wenn ich einen Splitter herausziehe, den sich Jemand

in den Kinger gestoßen bat.

Mit keiner Methode wird ein so großer Mißbrauch und Unfug getrieben, als mit der Ableitungsmethode. Sie ist das Steckenpferd aller Pfuscher und Afterärzte und nichts ist bequemer. Wo irgend ein Schmerz sich kund gibt, wird ein Besikator aufgeklebt und wenn sich bei irgend einer Krankheit so ein Heilkünstler nicht zu helsen weiß, so macht er den Darmkanal zum Sündenbock. Das Schönste dabei ist, daß sich derlei Leute auch "Diener der Natur" nennen. Ja pohl! Saubere Diener das, die im Bauche Spektakel machen, wenn sie ihre Herrin, die Natur, im Kopse braucht. Sie gleichen Kourrieren, die nach Berlin reisen, wenn sie der Herr nach Petersburg schickt.

Ich glaube einigermaßen angebeutet zu haben, daß das allöspathische Heilprincip nach allen seinen Seiten hinsichtlich der praktischen Anwendung keine Sicherheit gewährt. Dem Arzt kann damit kein Borwurf gemacht werden, nicht immer ist es seine Schuld, wenn er ohne sichern Leitstern, ohne feste, therapeutische Regeln, ohne haltbare, unumstößliche Principien in seinem Handeln dem Frethum anbeim fällt.

Es sind allerdings in den letten fünfzig Jahren in den medicinischen Hilfswissenschaften, namentlich auf dem Gebiete der physio-

pathologischen Chemie, der pathologischen Histologie, Mitrostopie. Anatomie, ber Physiologie, ber physitalischen Diagnostit, ber Semiotit ungeheure Fortschritte gemacht worden, und die neuere Beilkunde ist reicher geworden an Mitteln, die Krankheiten zu erkennen. allein einen praktischen Rugen hat dieß Alles noch wenig gehabt. Die ganze große Gelehrsamkeit ist am Krankenbett noch nicht verwerthet worden und wird auch nie verwerthet werden können, so lange man damit fortfährt, neue Lappen auf das alte Kleid zu se-Ben. Sehr häufig sieht ber junge Arzt die alte Wahrheit bewährt: daß, was er braucht er nicht weiß und was er weiß er nicht brauchen kann. Was hilft es g. B. ber leidenden Menscheit, wenn ber gelehrte Arzt, angethan mit bem ganzen Apparat des neuen Seils wissens den Kranken behorcht und beklopft und dem erstaunten Laien die Stelle zeigt, wo der vernarbte Lungen = Anoten oder die emphysematisch ausgedehnte Lungenzelle sitt; was bilft es, wenn er ihm den Umfang der vergrößerten Leber vordemonstrirt oder wenn er die Geschichte der Lungenentzündung anatomisch hererzählt und nachber, wo es zum handeln, zum heilen, kommt, die Genauiakeit plöglich in den demüthigenden Ausspruch über die Unzuverlässigfeit ber Medicin oder in die Klagen über die Unmöglichkeit der Heilung umschlägt, wenn, um bei jenem Beispiel ber Lungenentzundung fteben zu bleiben, ein berühmter Diagnostiker seiner gediegenen Dar= stellung der Krankbeit in der Klinik binzufügt: es sei gleichgiltig. ob man hier zur Aber laffe, oder Opium ober ben Brechweinstein ober ben Salpeter gebe ober - auch gar nichts.

Manche Aerzte sind sehr stolz auf die Anwendung des Stethoskops und Mikroskops und brüsten sich mit den dadurch erlangten Resultaten als durchaus sicher und zuverlssig. Durch diese Untersuchungsmittel können allerdings viele und werthvolle Resultate erzielt werden und sie sollen von keinem Arzte ganz vernachlässigt werden, der es mit der Wissenschaft und mit seinen Kranken ehrlich und gewissenhaft meint, allein es ist sehr einseitig, die so gewonnenen Resultate als die einzigen oder doch vorwiegend maßgebenden zu betrachten, da sie nur im Vereine mit den auf den andern Untersuchungswegen erzielten Resultaten ihren bestimmten relativen Werth haben. Zudem fallen die Resultate des Stethoskops bei versichiedenen Aerzten in ein und demselben Falle ganz verschieden aus,

ja sind oft ganz falsch gewesen. Philipp in Berlin erzählt einen Fall, wo alle vermittelst des Stethoskops entdeckte Zeichen auf Herz-Aappenfehler, Herzbeutelwassersucht und Lungenödem hindeuteten, und wo man von alle dem nichts fand, als eine stellenweise Verzbickung des Herzbeutels mit Erweiterung des linken Ventrikels und Verdickung seiner Wände.

Wie vorsichtig man aber mit der Annahme und wissenschaftlichen Berwerthung der mikrostopischen Ergebnisse sein muß, davon
gibt uns Shrenberg den schlagenosten Beweis, Shrenberg, der Heros des Mikrostops, der mit demselben die Welt in Erstaunen
setze und die Wissenschaft bis in ihre Grundvesten erschütterte. Die ungeheuere Mehrzahl seiner entdeckten Infusionsthiere sind nach den neueren Forschungen keine Thiere, sondern niedere Wasserpslanzen, die rothen Punkte, die Strenberg für Augen ansah, sind Fardkörperchen, was Shrenberg als Mund ansah, ist nur ein innerer hohler Zellenraum. Was hier dem Strenberg widersahren, ist und wird gewiß noch manchem andern widersahren, daher bei aller Anerkennung des Fleißes, der Ausdauer und des Scharssinns der Arzt vor der Negeln sür's praktische Handeln herzuleiten.

Fragt man, wie es komme, daß man fast nach 3000 Jahren noch immer nicht eine sichere Kenntniß der Krankheiten und ihrer Heilmittel hat, so wird man die Antwort darauf im folgenden finden.

Erstens hat der Ausspruch des großen Haller seine volle Giltigkeit: "In's Innere der Natur dringt kein erschaffener Geist!" Deswegen sind auch unsere medicinischen Hilfswissenschaften, so große Fortschritte auch gemacht: worden sind, doch noch so mangelhaft, daß es nicht möglich ist alle Erscheinungen des gesunden und kranten Organismus richtig zu erklären; namentlich gleicht unsere Physiologie noch immer einem Blatt mit Censurlücken, Gedankenstrichen und Fragezeichen.

Zweitens haben die wiffenschaftlichen Forschungen schon von Galens Zeiten an eine verderbliche, sehlerhafte Richtung genommen. Anstatt aus der Natur, doch wohl der besten und reichsten Quelle des Wiffens, das Waterial zu nehmen, welches zum Ausbau einer Ersahrungswissenschaft ersorderlich ist, verließ man den Boden der Ersahrung, und stieg am Schlepptau irgend einer herrschenden Philosophie

bangend, hinauf in die luftigen grauen Regionen der Spekulation und Hypothesen; anstatt die Gesetze der Ratur, welchen alle Borgange bes Lebens unterworfen find, in ihren Erscheinungen, in ihrer Art und in ihrer Aufeinanderfolge zu beobachten und zu prüfen, und diese als das einzig sinnlich Wahrnehmbare zur Richtschnur für alles Urtheilen, Schließen und Handeln zu machen, ließ man sich verleiten, die Geheimnisse der Natur ergründen zu wollen, das Unendliche im Endlichen erfassen und das Wesen der Rrantheit. welches als etwas Unsichtbares unsern Sinnen entrückt ist und vom Berstand nur dunkel und trüglich gegehnt werden kann aufsuchen zu wollen. Das Wesen der Krankheit, sagt Krüger-Sansen, läßt sich ebenso wenig erkennen als das Wesen und der Grund des Lebens, eine Untersuchung darauf bin ist rein metaphysisch und führt den Arzt aus bem Reiche ber Wirklichkeit in bas ber Schatten, mit benen fich viel plaudern läßt, die aber nicht antworten, was doch die Hauptsache märe. -

Daher kommt es, daß man 2000 Jahre hindurch hypothetisirt, theoretisirt, spekulirt, spskematisirt, experimentirt und praktizirt hat, ohne daß man etwas mehr besit, als ein Heer von Meinungen und subjektiven Ansichten. Die Thatsachen wurden jedesmal natürlich den Theorien gemäß umgeformt und umgemodelt.

Und welches Unheil haben die falschen Vorstellungen vom Wesen und von der nächsten Ursache der Krankheiten nicht schon gestistet? Ich will nur an die sogenannte "gastrische Schule" erinnern, die mit ihren ewigen Purganzen die Menschheit fast zu Tode marterte, und an die Anhänger von Brousais, die bei jeder Krankheit ganze Ströme Bluts vergossen und mit nichts besser verglichen werden können, als mit blutsaugenden Vampyren. In den Lazarethen von Paris wurden zu seiner Zeit sährlich über 6 Millionen Blutzegel verbraucht, (in jedem Krankensaal des Hotel Dieu täglich 400) und alle Jahre etwa 200,000 Pfund Menschenblut vergossen.

Will man sich aber überzeugen, welche Resultate bei Erforschung der nächsten Ursache einer Krankheit herauskommen, dann gebe ich den wohlmeinenden Rath, ein paar Jahre des Lebens darauf zu wenden und all' die Schriften zu lesen, die über die Cholera geschrieben worden sind. Und welchen Fleiß, welchen Scharfsinn, welche Mühe hat man angewendet, um das Wesen und die nächste Ursache dieser Krankheit entbeden und eine richtige Behandlung darauf gründen zu können! Man hat Hunderte von Leichen zersasert, man hat die ausgeleerten Stoffe untersucht, das Blut der Sholerakranken chemisch zerlegt, man hat die Abnormitäten der dynamischen Berhältnisse spekulativ versolgt; man hat ins Blaue hinsein experimentirt, und die verschiedenartigsten heterogensten Mittel versuchsweise in Anwendung gebracht und was ist das Resultat all dieses Fleises, dieses Scharfsinns, dieser Mühe? Die Allsopathen sind reich an Hypothesen und Vermuthungen und in praktischer Hinsicht — so klug, wie zuvor. Bald soll sie ihren Sit im Rückenmark, bald im Rervens, Bluts, Hauts, Gallens oder Darmschstem haben, der Sine hält sie für ein Wechselsieber, der Andere für Typhus, Epilepsie, Asphyrie, Kolik, Kuhr, Katarrh, Darmezanthem, Luftungezieser, Gift, Luftkohle u. s. u. Und sast gibt es kein Mittel mehr, das man nicht schon dagegen angewendet hat.

Man kann hier freilich einwenden, daß diese Krankheit zu neu sei und daß man längere Zeit brauche, um tiesere Blicke in das Wesen derselben thun zu können. Allein dieser Einwand zerfällt in Richts, wenn man bedenkt, daß es eine Menge von andern Krankbeitssformen gibt, die schon seit Jahrhunderten der Beobachtung vorgelegen haben, die häusig ja täglich vorkommen, über deren Grundstörung wir aber auch nicht viel Besseres besitzen als — Hypothesen.

Ich erinnere an bas Pobagra.

G. Hofrath Girtanner sagt darüber: "So viel erhellt unwidersprechlich, daß das Podagra eine Krankheit sei, deren Natur und Heilmethode wir noch gar nicht kennen und von welcher der Arzt eben so viel weiß, als der Kranke, zu dem er gerusen wird. Seit den Zeiten des Hypokrates sind wir also, was die Kenntniß dieser Krankheit beit betrifft, auch nicht um einen Schritt weiter gekommen. Das ist die Frucht einer mehr als zweitausen diährigen medic in ischen Erfahrung. Verhält es sich aber auf diese Weise mit dem Podagra, einer Krankheit, welche so ungemein häusig vorstömmt, einer Krankheit, welche die reichsten und vornehmsten Personen befällt, die dem Arzte, salls er sie von ihren Qualen befreien werde, goldene Früchte versprechen, eine Krankheit, welche von den größten Aerzten aller Zeiten mit ganz besonderer Ausmerksamkeit und desto größerem Interesse beobachtet und untersucht worden ist, weil sie sast alle selbst daran litten, so kann man leicht denken, wie es um die Kennts

niß anderer Krankheiten, die seltner vorkommen, beschaffen sein möge." Ich erinnere ferner an das Rerven fieber.

Durchgehen wir den ganzen Arzneischaß, so sinden wir kein Mittel, das nicht gegen den Thyphus in Anwendung gekommen wäre. Run gilt der Grundsaß: Je mehr Mittel gegen eine Krankheit, desto unsicherer ihre Behandlung; und auch die Ersahrung hat diesen Grundsaß bestätigt, denn mit den Mitteln hat sich die Mortalität des Typhus vermehrt. So wird das Rervensieber, eine und dieselbe Krankheit, von zwei Aerzten mit den entgegengesetzten Mitteln behandelt und zwar eine der gefährlichsten; daher das furchtbare Sterblichseits-Verhältniß, Fünfzig vom Hundert, (!!!) wie Schönzlein seschältniß, Fünfzig vom Hundert, als der Krankheit zu Schulden kommt."

"Was die Behandlung dieser Krankheit betrifft, sagt Schönlein, so kann und darf dieselbe nur eine symptomatische sein. Schön-Lein sprichts doch ehrlich aus, daß er diese Krankheit nicht kennt und nur mit den einzelnen Symptomen plänkelt. Ist aber dieß nicht ein Faustschlag, den einer der ersten Korpphäen der sogenannten rationellen Medicin der wahren organischen Wissenschaft derselben ins Gesicht versetzt Und wenn dieß am grünen Holze geschieht, was haben wir vom dürren zu erwarten!

Um noch an einem andern Beispiel zu zeigen, wie verschieden die Ansichten über das Wefen und die nächste Ursache einer und berselben Krankheit sein können, nenne ich den Säuferwahn= sinn. (Delirium tremens.) Diese Krankbeitsform ift vielfältig be= obachtet worden und nicht mit Unrecht follte man einen genügenden Aufschluß über die Natur berfelben erwarten burfen. Statt bessen aber finden wir die widersprechendsten Hypothesen nebst therapeutischen Borschlägen, die in einem ebenfo großen Widerspruche zu ein= ander stehen. Armstrong leitet diese Krankbeit von venöser Con= gestion im Gehirn und Leber ab; Klapp von Störungen der Berdauungsorgane; Sandwith von venösen Abdominal-Congestion; Staugthon von einer Magenentzündung; Plapfair von einem trankhaften Zustand der Leber und der Darmsetretion. Göden sucht den Sitz der Krankheit im plexus coeliaco, wobei das ätherische, im= materielle Gehirnleiden nur ein consensuelles sein soll. Günther nimmt entweder eine idiopathische, durch metaftatische Ablagerung entstandene oder eine censuelle, aus gastrischen Reizen entstandene

Affektion des Gehirns an. Töpken eine vom plexus coeliaco ausgehende, censuelle Reizung des Centralspstems. Nach Perry besteht das Wesen der Krankheit in einer sieberhaften, größtentheils entzündlichen Sehirnassektion, nach Sutton in einer mit der Phrenesie verwandten eigenthümlichen Sehirnreizung; nach Andreä in wahrer Entzündung; nach Bisch off in einer asthenischen Sehirnentzündung; nach Biade in einer oberstächlichen, mehr erpspelatösen Hirnentzündung; nach Blade in einer indirekten Schwäche der Rerventrast. Huseland hält die Krankheit für ein Delirium nervosum, welchem Passivität zu Grunde liegt. Wassersuhr glaubt an einen materiellen Uebergang des Mohols ins Blut. Nach Späth liegt der Krankheit ein ausgehobenes Gleichgewicht zwischen Sehirn und Bauchnervenspstem zu Grund u. s. w.

Die Aerzte sind heut zu Tag noch nicht einig über das Wesen des Rheumatismus, des Kiebers.

Reil, der ein klassisches Werk über Fieber geschrieben hat, sagt: "daß die Aerzte die Natur der Fieber nicht kennen und daß die Behandlung derselben nichts Anderes als eine nackte Empirie sei."

Wenn man sich von derlei Dingen überzeugen wollte, so müßte man nicht Eines sondern mehrere Lehrbücher aufschlagen; man wirde dann finden, daß sie von Widersprüchen wimmeln. Und immer lacht der von Heute über den von Gestern!

Trot alledem und alledem ist aber die Allöopathie doch stolz auf ihre Causaltur und renomirt der Homöopathie gegenüber mit ihrem rationellen Heilversahren. Man könnte sich wahrhaftig darüber wundern, wenn man nicht wüste, daß man eben jedes Versahren, es mag so verkehrt und ersolglos sein, wie es will, ein rationelles nennt, wenn man nur irgend eine Hypothese dasür angeben kann und eine gewisse Consequenz dabei beobachtet. Lese man einmal in den medicinischen Journalen Kranken- und Behandlungsgeschichten, selbst von hochgestellten und berühmten Aerzten und man wird sich leicht überzeugen von dem jämmerlichen Schwanken zwischen der sogenannten rationellen und der symptomatischen Behandlung.

Glaube man nicht, daß ich zu schwarz sehe und daß ich die alte Medicin nur deswegen so in Schatten stelle, um die Homöopathie in desto hellerem Lichte zeigen zu können. Hätte ich nicht absichtlich eine gehässige Beurtheilung vermeiden wollen, so hätte ich noch manches Viguante ansühren oder die einzelnen Einwände mit amusanten

Beispielen würzen können. Da aber die Gegner der Homöopathie sich geberden, als ob nichts Bortrefflicheres und nichts Bollkommeneres auf der Welt sei, als das "altehrwürdige System der Allöpathie" und diejenigen, welche zur Homöopathie sich wenden, von
ihnen als Leute bezeichnet werden, die reif sind für das Narrenhaus,
Kr. Rückert meint aber:

Das find bie Beifen, Die burch Irrthum zur Bahrheit reifen. Die bei dem Irrthum verharren, Das find bie Rarren!

so konnte ich nicht umhin dieser Allöopathie — wenigstens wie sie von der größten Mehrheit der Aerzte ausgeübt wird — den Schleier vom Gesicht zu ziehen, und die Schminke wegzuwischen, mit welcher sie ihr runzliges Gesicht zu verschönern sucht. Ich liebe den Frieden, und werde mich hüten, sie dis aufs Hemd auszukleiden. Zudem war ich ja auch neun schöne Jahre meines Lebens ein gläubiger Anhänger des allöopathischen Systems und habe unverdrossen nach meinen Kräften die medizinische Gelahrsamkeit durchwatet wie einen Sumps, und war redlich bemüht nicht steden zu bleiben. Aber nun, da ich angekommen din auf dem frischen, freien Bergesgipfel der Homdopathie, nun, da es hinter mir liegt das dunkle, trübe Thal mit allem Hypothesendunst, athme ich freudig aufs Reue auf, und ich habe wieder gefunden, was ich schon längst verloren hatte, die Liebe und Freudigkeit zu meinem Beruf.

Damit man sieht, daß ich bei meiner Beurtheilung der Allöopathie nicht zu weit gegangen bin, will ich einige Aussprüche großer und berühmter Allöopathen über ihre eigene Kunst anführen.

Pet. Frank sagt in Bezug auf das damals herrschende Heilversfahren: "daß man die medicinische Polizei mehr auf die Defsfentlichkeit gegen contagiöse Seuchen, Quackfalber und Afters Aerzte gerichtet, nicht aber bedacht habe, daß im stillen Krankenzimmer Tausende nach und nach hingeopfert werden,"

und an einer andern Stelle:

"Es ist sicher, ein Staat follte sich entschließen, entweder alle Aerzte und ihre Kunst verbannen, oder eine Einrichtung tressen, wobei das Leben der Menschen sicherer wäre, als es jetzt ist." Boerhave: "Wenn man das Gute, was ein Halbdutzend wahrer Söhne Aesculaps seit Entstehung ihrer Kunst auf der Erde gestiftet haben, mit dem Uebel vergleicht, welches die unermestliche

Menge von Aerzten unter dem Menschengeschlechte angerichtet hat, so wird man ohne Zweifel denken, daß es weit vortheilhafter wäre, wenn es nie Aerzte in der Welt gegeben hätte."

- "Arieser: "In vielen Fällen wird der alte Spruch wahr, daß das Arzneimittel oft schädlicher ist als das Uebel und der Arzt schlimmer als die Krankheit."
- Krüger-Hansen: "Es nimmt Wunder, daß, da die Heiltunde schon seit Jahrtausenden besteht, sie dennoch so weit zurück ist, daß es groß zur Frage steht, ob sie ein Glück oder Unglück für die Menschheit war und ist."
- v. Wedekind: "Der Werth ber Medicin besteht in ein paar Worten ausgebrückt, vorzüglich barin, daß die civilisirten Na= tionen weit mehr von den Aerzten als von den Krankheiten zu leiden haben." "Wenn aber fast mit jedem Jahrzehent die Aerzte ihre Kurart abändern, und eben bas Verfahren, bem sie doch vorher Beifall gaben, nun für mörderisch erklären, wie kann man dann umbin, anzuerkennen, daß sie weit mehr Schaden als Nuten anrichten? Gab es unter den mancherlei Dethoben, die seit einer kurzen Zeit von Jahren herrschend maren, irgend eine beilfame, so muffen boch die übrigen alle schädlich gewesen sein. Es folgt hieraus, daß man immer viel mehr Urfache zu besorgen habe, nach einer schlechten und schäblichen Methode behandelt zu werden, wenn man einen Arzt zu Rathe zieht, als wenn man das Gegentheil zu hoffen berechtigt ift. Unter diesen Umftänden wird wohl ber vernünftige Mann keinen Anstand nehmen, sich lieber ber Natur zu überlassen. wenn er trank ist, als zu gewärtigen, daß unter so vielen schlech= ten Methoden bas Glück ihm gerade einen Arzt zuführen wird, der die einzige, gute Methode besitt.
  - v. Wedekind spricht natürlich hier als Allöopath und von der allöopathischen Heilmethode.
- Girtanner: "Der Apparatus medicaminum ist weiter nichts, als eine sorgfältige Sammlung aller Trugschlüsse, welche die Aerzte von jeher gemacht haben," und

"da die Heilkunde gar keine festen Principien hat, da nichts in derselben ausgemacht ist, da es nur wenig sichere, zuverlässige Erfahrungen in derselben gibt, so hat ein jeder Arzt das Recht, blos seiner eigenen Meinung zu folgen. Wo von keinem Wissen die Rebe ist, wo alle nur meinen, da ist eine Meinung so viel werth als die andere. In der diden ägypztischen Finsterniß, in welcher die Aerzte herumtappen, ist auch nicht der mindeste Strahl des Lichts vorhanden, vermöge dessen sie sich orientiren können."

A. Fr. Heder: "Was durch der einen Theorie Wahrheit ist, und angeblich erwiesen wird, das läugnet die andere und wisderlegt es; ein Heilversahren, das die eine für nüglich erklärt, nennt die andere geradezu schädlich und verwirft es; ja es sehlt nicht an Beispielen, daß die Aerzte Kurmethoden und einzelne Mittel mörderisch nannten, deren Heilsamkeit sie wenig Jahre vorher nicht genug preisen kounten."

Choulant: "Daher die zum Ueberdruß gehörte Klage, daß die praktische Medicin keine Sicherheit besitze. sich keiner haltbaren Grundlage erfreue und daher auch keines Ausdaues fähig sei; ja man hält wohl die Theorie der praktischen Medicin für das wahre Bild der babylonischen Sprachverwirrung."

Reil: Ich habe die Lehrgebäude älterer und neuerer Aerste geprüft, allein bei keinem (ich gestehe es aufrichtig) habe ich Beruhigung gefunden, die ich suchte, sondern mich jetzt vollkommen überzeugt, nachdem ich lange genug von dem Strudel grundloser Hypothesen hin und her geworfen wurde, daß es Regionen in der Medicin gibt, wo es noch stocksinstre Nacht ist."

Mises: "Jeder hat nach Jahrelangem Umgang gemerkt, daß diese von hundert Zungen geleckte, diese mit hundert bunten Lappen und Zierrathen aufgeputte Allöopathie im Grunde ein noch viel größerer Figlibutli ist, der aber freilich, weil er einmal zur Landesreligion gehört, von Jedem verehrt werden muß, der nicht verbannt oder verbrannt werden will."

In der Sammlung auserlesener Abhandlungen lesen wir S. 297, B. 4, St. 2 von Rusch:

"Der schlechte Ersolg in der Heilung der Krankheiten rührt allemal entweder von einer unrichtigen Kenntniß der Krankheit oder einer Unwissenheit der anzuwendenden Mittel her. Wir haben die Krankheiten nicht nur vermehrt, sondern sie sogar tödtlich gemacht."

In den Heidelberger Unischen Annalen, B. 5, Heft 3, sagt Schut: "Der Unfug, den mit unerhörter Frechheit das seorum pecus der

gemeinen Aerzte (seine Zahl ist Legion!) mit Mitteln, beren Wirkungen es nicht einmal ahnt, gegen Krankheiten, beren Form es selten und beren Natur es nie weiß, treibt — bieser Unstug ist wahrlich fürchterlich, wie nichts. Es gehen in Wahrsheit weit mehr Menschen burch ärztliche Eingriffe zu Grund, als Menschen burch ärztliche Eingriffe gerettet werben."

In Nr. 235 des allgemeinen Anzeigers der Deutschen, läst sich die "Stimme eines in seinem Beruf ergrauten Arztes" also ver= nebmen:

"Ich weiß sehr wohl, daß vielleicht 7,10 der Menscheit nicht an der Krankheit, sondern an unzeitiger und zu vieler Arznei gestorben sind."

In dem Buche: "Die Kunft, die Krankheiten der Menschen zu beilen," schreibt Beder:

"Der Wahn errungener Vollkommenheit war von jeher die Pest der Heilfunde. Wir dürfen uns nicht verhehlen, daß wir unendlich viele Dinge nicht wissen! Wir haben noch keine Physsiologie. Wir wissen nicht, was Krankheit ist, wie die Mittelwirken, nicht wie die Krankheit ist, wie die Mittelwirken, nicht wie die Krankheiten geheilt werden! Wir müssen vielleicht auf ewig Berzicht leisten, zu diesem großen Ziel zu gelangen."

Wenn ferner Professor Dr. Kieser ("die Theorie und Geschichte ber Medicin") den Ausspruch thut:

"daß man bei dem gegenwärtigen Standpunkte der praktschen Arzneikunde, sowohl in Deutschland als in den benachbarten Ländern, jeden Kranken vor den Aerzten, wie vor dem gefährlichsten Gifte warnen soll:"

wenn Professor Dr. Pfeufer ("medic. Convers. - Blatt [1831, Nr. 45") behauptet:

"daß durch die Eingriffe der Aerzte in den Gang der Krankheit weit mehr geschadet als genüht werde;"

wenn berselbe Professor ber Medicin es erklärlich sindet, warum unter den geistreichen Aerzten eine so große Zweifelsucht entstehen konnte, daß sie in der Art zu einer indisserenten Behandlung übergingen, daß selbst bei den heftigsten Krankheiten die Aerzte lieber die Hände in den Schooß legten, (wofür die Welt ihnen großen Dank schuldig sei) als durch vielsach empsohlene, aber nicht wissenschaftlich erprobte, heftig einwirkende Mittel der schon bestehenden Gesahr eine neue zuzusügen;" wenn der große Peter Frank sagt:

"daß, als er jung gewesen, die Kranken sich vor ihm gefürchtet hätten und nun, da er alt sei, er sich vor den Kranken fürchte;" wenn endlich der berühmte Schönlein offen gesteht:

"Die Medicin habe seit der römischen und hellenischen Cultur so gut als keine Fortschritte gemacht und sie müsse auf ganz neuer Grundlage von unten auf umgebaut werden,"

so find diese Bekenntnisse eben nur Bariationen zu dem alten Liede. Professor Dr. Bod gilt bei vielen als ein Apostel der Wahrsbeit. Derselbe sagt in seinem "Buche vom gesunden und kranken Menschen" 1855 S. 510:

"Das Heilen geschieht besser auf biätetischem Bege (Nahrung, Wasser, Luft, Licht ober Dunkelheit, Wärme ober Kälte, Bewegung ober Ruhe u. s. w.) als durch Arzueisstoffe. — Die Ersahrung führte mich zu der Erstenntniß, daß nur sehr wenige Krankheiten zu erkennen sind, daß das Besen der allermeisten Krankheiten zur Zeit noch ganz unbekannt ist, daß deren Ursache, Ausbreitung, Dauer, Berlauf und Ausgang nur in einigen wenigen Fällen sicher angegeben werden kann u. s. w." Umsassen spricht sich Choulant aus:

"Die Un sich erh eit in Erklärung und Behandlung der innern Krankheiten ist die Folge einer Selbstüberschätzung unserer geistigen Kräfte, indem wir uns nicht nur anmaßen, das Unersteundare, die innern Borgänge bei Krankheiten, erkennen zu wollen, sondern sogar dieß Unerforschliche selbst zur Grundslage unserer medicinischen Theorien machen. Wir sind mit Bildern und Scheinerklärungen jener neuen Gründe der Krankbeiten zufrieden und bauen auch auf sie unser pathologische therapeutisches System, während doch jeder Hautausschlag, jede Rervenkrankheit, jedes Fieder lehren muß, daß wir eher alles andere einzusehen vermögen, als jene inneren Borgänge, welche den Berlauf der Krankheiten bedingen. — Erkennbar an den Krankheiten ist nur ihre entsernte Ursache und die Gesammt-

heit ihrer Symptome. Das Mittelbing, welches beide verbindet, die nächste Ursache der Krankheit ist uns nicht erkennbar. Wir haben das Unsicherste der ganzen Wissenschaft, unsere vermeinte Kenntniß der nächsten Ursache, als Grundlage gesetzt; wirwollen vom Dunkelsten das Licht verbreiten, aberies will nicht hell werden."

Das sind Urtheile nicht von Homöopathen, sondern von Allöopathen und zwar von solchen, auf beren Wort man sonst in ber medicinischen Welt einiges Gewicht zu legen pflegt. Mag man über diese Urtheile denken wie man will; mag man sie bart, unklug, über= trieben oder für die jetige Reit unpassend nennen, so viel geht doch für jeden Unbefangenen bervor, daß die Allöopathie troß ihres theoretischen Klingklangs keinen Grund bat, mit so ftolzer Geringschätzung auf die reformatorischen Bestrebungen der Homöopathie berabzusehen. Einem denkenden Arzt, bessen Autoritätsglauben nicht so blind ist, daß berfelbe durch keine bittere Erfahrung erschüttert und wankend gemacht werden kann, bei dessen Thun und Lassen ein anderer Grund entscheidend ist als der, daß es ihm so gelehrt worben ift, daß es so in ben Büchern steht und daß es Andere auch so machen, kann es wahrhaftig nicht verargt werden, wenn er, in seinen schönsten Hoffnungen und Erwartungen getäuscht und betrogen, das alte Heilverfahren verläßt und einem folden sich zuwen= bet, das ihm einen sichern und bessern Erfolg verspricht und tagtäglich auch gewährt.

Es zeugt wahrlich nicht von Vertrauen auf die eigene Kunst, wenn wir sehen, daß oft die berühmtesten Aerzte im eigenen Erkrankungsfalle sich standhaft weigern, einen Lössel voll Arznei zu verschlucken. Ein sehr hoch gestellter Arzt in München, der vor einigen Jahren stard, wies selbst das Zuckerwasser zurück, aus Furcht man könnte ihm darin eine Arznei beidringen wollen. Was soll man serner dazu sagen, wenn ein sehr gesuchter und renomirter Arzt den Direktor eines Erziehungsinstitutes dittet, seinem ihm anvertrauten Sohne im Erkrankungsfall doch ja keinen Arzt rusen zu lassen? Was die oben angesührten Aerzte offen und freimüthig ausgesprochen haben, das denkt auch in der That ein großer Theil der Aerzte. Mir wenigstens sind noch wenige Collegen vorgekommen, die nicht unter vier Augen in mein Klagelied über all das therapeutische Elend der Allöopathie mit einstimmten.

Allein es wird Jedem febr verargt, folde Gebanken laut wer=

den zu lassen und als ein straswürdiges Verbrechen angesehen, dem Publikum die Mängel der "altehrwürdigen" Arzneikunst aufzudecken.

"Wenn aber Wahrheit, schreibt Hofrath Rau, ein Eigenthum ber ganzen Menschheit ist, so ist boch der einzelne Mensch nicht im Besit derselben; was aber der Einzelne für wahr hält, dieß auszussprechen, ist der heiligste Beruf seines Lebens." "Und wer die Wahrsbeit kennt und sie verhehlt, den wird Gott strasen," sagt Just. Mart.

Nebrigens ift es nicht die Homöopathie allein, welche mit dem alten Heilverfahren im Kampfe liegt. Die Allöopathie hat auch noch gegen andere Feinde Front zu machen; das sind die Hydropathe nund die Anhänger des Naturheilverfahrens überhaupt; das sind ferner die immer mehr und mehr sich ausbreitenden Rademacherianer, die, ohne bisher das homöopathische Heilgeset anzuerkennen, eben auch nur mit specifischen Mitteln kuriren; das sind vor Allem die Anhänger der physiologischen Schule, die in Prag und Wien ihren Ausgang genommen hat und einen immer größern Anhang sich erwirbt.

Verzichtet auch diese Schule auf jede Heilung mit Medikamenten und verdammt sie dadurch den Arzt zu einem müssigen Zuschauer am Krankenbett, so hat sie sich doch darin ein Hauptverdienst erworben, daß sie den alten verrosteten Autoritätsglauben beschränkt, die Herrschaft der Hypothesen und subjektiven Ansichten vernichtet und die Beobacht und wieder zur vorberrschenden Geltung gebracht bat.

Die erbittertste Feindin des alten Kurschlendrians hat sie in Folge ihrer gemachten Ersahrungen das Bertrauen zu dem "vergilbten Medicintrödel" so radikal verloren, daß sie ihren Kranken außer einigen wenigen sicher wirkenden Mitteln, wie Opium, fast keine Arznei reicht, sondern nach allgemeinen hygienischen Grundsähen durch eine der besondern Individualität der Erkrankung des Organs und der Berson anvassenden Diätetik Silfe zu spenden sucht.

Professor Dr. Bock, einer der Wortführer dieser Schule, sagt in seinem Lehrbuche der Diagnostik (1852) daß "bei einem rationellen diätetischen Versahren die allermeisten Krankheiten glücklich er oder wenigstens ebenso glücklich verlaufen, als bei Anwendung von (allövvatbischen) Medicamenten."

Anm. Professor Dr. Carl Ernst Bod, der Ersinder der Selbstsbeillehre, hat sich bekanntlich auch in einen Streit gegen die Homöospathie eingelassen und dabei sich auf eine Weise blamirt, wie es eben Jedem geht, der über etwas spricht, von dem er nichs versteht.

Zuerst hat er alle Homöopathen des Inn= und Auslandes aufgefordert, zur Bewahrheitung ihres Heilprincips mit homöopathischen Arzneimitteln Bersuche an seiner Person anzustellen und als man seinem Berlangen bereitwilligst entgegen kam, hat er durch allerlet Ausstüchte, Spitssindigkeiten und Berdrehungen seiner eigenen Worte

sich wieder schlau aus der Schlinge zu ziehen gesucht.

Aus Rache für seine Nieberlage hat er, wie er selbst sagt, "für Solche die nicht gerne nachdenken" eine Schrift gegen die Homsopathie geschrieben, welche den Titel führt: Die Homsopathie, ein Gewebe von Täuschungen, Unwissenheit und Unwahrheiten. Diese geistreiche Schrift wurde nun besonders von den Apothekern, (von denen Bock sonderbarer Weise sagt, daß sie zur Parthei der Homsopathen gehören) und einigen allsopathischen Gegnern mit Feuereifer verbreitet, ja sogar auf eigene Kost en in öffentlichen Blättern angekündigt, allein der Ersolg war höchst beklagenswerth und entsprach vollkommen diesem Machwerk.

Wer einen natürlichen Verstand mit auf die Welt gebracht hatte, der mußte beim Lesen dieser Schrift die Ueberzeugung bekommen, daß es dem guten Prosessor Dr. Bock nicht um Volksaufklärung, sond dern um Volksaufhehung, nicht um Widerlegung der Homöopathie, sondern um Verläumdung derselben zu thun war. Seine Wassen sind genau dieselben, welche der gewöhnlichste Patientenjäger unter den Gegnern tagtäglich anwendet. Von einem Universitätsprosessor sollte man doch etwas Bessers erwarten dürsen.

ganz gemüthlich, ohne für seine Behauptungen auch nur einen ein= sigen Beweiß zu lieferu.

Aber Herr Professor Dr. Bod will ja nur Solche, "welche nicht gerne nachdenken," über die Homöopathie aufklären und — im Trüben ist gut sischen.

Zu einer solchen Aufklärung bedarf man keines Universitätssprofessors; das kann jeder unterste Quintaner auch, wenn man's ihm ein einziges mal vorsagt. Greift nun dieser Mann der "erakten" Wissenschaft vollends zu Weiberklatschereien und Vebientenstuben = Erzählungen, um die Homöopathie zu wisderlegen, dann — gute Nacht, gesunder Menschenverstand!

Es ist wirklich Schabe, daß nicht irgendwo ein Staarmat exiftirt, der einige Schimpsworte über die Hombopathie sprechen kann, der gute Herr Prosessor hätte sicherlich nicht versäumt, diesen Staarmat als eine Autoriät gegen die Hombopathie zu citiren.

Zum Schlusse mag der Leser noch wissen, daß "beschränkter Kopf, Charlatan, dumm, Mummenschanz, gehört in's Irrenhaus, Unwijstendster aller Ignoranten, Binsel, Schalk n. s. w. in der Sprache der physikalisch zürztlichen Literaten zur geistreichen Behandlung des Stoffes, zum Esprit de corps und Genius scholze gezählt werden und warum soll ein Prosessor als Bertreter seiner Wissenschaft sich nicht besser noch auf solche Beweismittel versteben als die — Fischweiber!

Wer sich in der Bock'schen Angelegenheit genauer orientiren will, dem empfehle ich folgende Schriften:

- 1) Professor Dr. Bod im Streite wider die Homöopathen. Leipzig.
- 2) Wie Bod das Bolk über Homöopathie aufklärt von Dr. Wislicenus. Eisenach 1856.
- 3) Offenes Senbschreiben an Bock. Bon Dr. Altschul, Privatdocent in Prag. 1856.
- 4) Bod gegen Bod. Bon Dr. Helbig in Dresden 1856. Letterer schildert einen Arzt, der auf der Höhe des physiologischen Bewußtseins steht und deshalb allein Inade findet vor Bods Augen, sehr treffend auf folgende Weise. "Ein solcher Arzt spricht nie von Arzneien und Heilen, sondern immer nur von Diagnose und Sektion; denn der Arzt ist zum Forschen da, der Kranke zum Sterben; er wandelt selten ohne Maßstab und Kloppezeug, nie ohne die Posaune, Stethoskop genannt."

"Er behorcht, bepocht und bemißt stets die Brust und ihre nächste Nachbarschaft, mag der Kranke auch über Kopf, Becken oder Glieder Nagen, und sindet den Grund aller Krankheiten in der Brust. Ohne diesen Körpertheil würde überhaupt Niemand frank sein, ohne die Nippen lebten wir noch im Paradies. Sonst hieß es: "Die Pfortsader ist die Pforte aller Uebel," jetzt heißt es: "Aller Thorheiten Thor ist der Thorar (Brustkorb)."

"Er fühlt sich durch die Beschreibung der Schmerzen und Gefühle des Kranken gelangweilt, wird unruhig und rutscht mit dem Studle oder denkt nebenhinaus."

Er haßt Humaniora, Mesmerismus, Kraft, Seele, liebt bagegen Realien, schimpft traftvoll, ist immer berb und handgreislich und gibt blos zu, was Thoms mit allen fünf Sinnen erfassen kann."

Der Haß gegen die Anwendung der (alkopathischen) Arzneimittel, wie er sich in dieser neuen Schule zeigt, sindet seine Erkärung in der von ihr ausgesprochenen Ansicht, daß die ganze allöopathische Arzneimittellehre auf lauter Hypothesen beruhe und deßhalb nichts tauge und daß die Anwendung der Arzneimittel "verderblich, und oftmals eine "Gewissenlosigkeit" sei."

Man sieht, daß die Revolution im Lager der Allöopathen selbst in hellen Flammen lodert, und daß die Homöopathie bei diesem Kampse eine ruhige Zuschauerin machen kann, in der sesten sichern Hossung, daß sie alle diejenigen, welche ihr Knie nicht mehr beugen vor dem alten Baal, über kurz oder lang zu den Ihrigen zählen kann, wenn sie anders nicht bloß müssige Zuschauer am Kranskenbette bleiben, sondern wirklich rathen und helsen wollen.

Neues geilverfahren mit Medicin.

Homöopathie.

Y WARE TO THAT

## Homöopathie.

(Das neue Beilverfahren.)

Etwas nicht wiffen ift feine Schanbe, aber etwas nicht ternen wollen. habnemann.

Die Heilung der Arankheiten durch Aehnlickeit, sagt Böninghausen, ist keine Ersindung Hahnemanns; ebenso wenig als das Geset der Schwerkraft eine Ersindung des unsterdlichen Newton ist. Seit Tausenden von Jahren hat man Aepfel von Bäumen sallen sehen, ohne darauf besonders zu merken und doch war es diese alltägliche Erscheinung, welche im Kopse Newtons die erste Idee eines allgemeinen Gesetzes in der Physik erzeugte. Ebenso hat man seit Tausenden von Jahren die Erscheinungen homöopathischer Heilungen vor Augen gehabt, ohne sie zu erkennen, dis Hahnemann den Schlüssel dazu fand.

Die Hombopathie ist, als praktische Heilmethode betrachtet, so alt als Hippokrates. So sagt er an einer Stelle der ihm zugeschriebenen Bücher: "Durch Aehnliches werden Krankheiten erzeugt und geheilt. Was Harnzwang, Huften, Durchfall und Erbrechen bewirkt, das vermag diese Nebel zu heilen. (De locis in homine. sect. IV. pag 421.)

In dem Buche über Epilepfie heißtes: "Arankheiten werden meift von dem geheilt, was fie erzeugt.

Andere haben nach ihm und lange vor Hahnemann den homdospathischen Heilgrundsatz mit geringerer oder größerer Alarheit außgesprochen. So schreibt:

- Paracelsus: "Es ist eine verkehrte, von Galen aufgestellte Regel, Arzneien zu geben, welche eine der Krankheit entgegengesetzte Wirkung haben; man sollte Mittel geben, welche ihr ähnlich wirken."
- Basilius Valentinus sagt in seinem Werke: De Mikrocosmo: "Aehnliches ist durch Aehnliches zu entfernen und nicht durch Entgegengesetztes, Hitze durch Hitze, Kälte durch Kälte 2c."
- De Haen führt an: "daß Bitterfüß in großen Gaben Convulsionen und Delirium erzeugt und in kleinen Gaben ähnliche Leiden hebt."
- Stahl schreibt: "Ganz falsch und verkehrt sei die in der Arzneikunst angenommene Regel, man müsse durch gegenseitige Mittelheilen; er sei im Gegentheil überzeugt, daß durch ein ähnliches Leiden erzeugendes Mittel die Krankheiten weichen und geheilt werden."
  (Jo. Hummelii Commentatio de Arthritide. Büdingae 1738.)
- Boulduc gibt zu, daß die abführende Eigenschaft des Rhabarbers die Ursache seiner Wirksamkeit in der Diarrhöe sei. (Mem. de l'Acad. Royale 1716.)
- Thoury versichert, daß positive Elektricität den Puls beschleunigt und den in Krankheit gesteigerten beruhigt. (Mem. de l' Acad. de Caen.)
- Detharding sagt, daß Senna Kolik heilt, vermöge ihrer Eigensichaft, im gesunden Menschen Kolik zu erzeugen.
- Burdach sagt: Wo in einem Organ eine abnorme Beschaffenheit sich findet, kann ein Arzneimittel, welches in demselben Organe gleiche Abnormitäten seßen könnte, dieselben beseitigen. (Arzneimittellehre II. p. 288.)

Ich will noch einige andere Fälle von Allöopathen anführen, von denen die meisten geschrieben haben, ehe an die Homöopathie gedacht wurde.

Der englische Schweiß, welcher nach Willis Zeugniß von hunbert Aranken neunundneunzig tödtete, wurde erst mit Erfolg behanbelt, als man schweißmachende Mittel dagegen anwandte (Sennert.)

- Wiethering gab das Bilsenkraut gegen Dysphagie und gegen einige Arten von Wahnsinn mit glänzendem Erfolge. Sbenso wurden Krämpse, der Epilepsie ähnlich, nach Maperne, Stöck, Collin, durch Bilsenkraut geheilt, das nach den Besobachtungen von E. Kamerarius, E. Seliger, Hünerswolf, A. Hamilton, Planchon, Acosta der Fallsucht ähnliche Zuckungen, Schlingbeschwerden und Wahnsinn erregt.
- Schenkbecher heilte durch diese Pflanze einen langjährigen Schwindel und
- Blum, Navier, Stedmann, Greding, Bernigau versischern, daß diese Pflanze einen ähnlichen Zustand zu erzeugen im Stande ist.
- Belladonna (Tollfirsche) hat nach Evers, Schmuder, Schmalz, Münch und andere sich in verschenen Arten von Melanscholie und Tollheit wirksam gezeigt, und nach Grimm, Rau, Hasenest, Mordorf, Hoper, Dilenius und andern erregt sie ähnliche Leiden.
- Hufeland heilte eine Lethargie durch Opium, das Lethargie erzeugt. Bekannt ist, daß Opium Verstopfung veranlaßt und Lentilius, Tralles, Wedel, Bell, Heister, Richter, F. Hoffmann und andere haben gefährliche Fälle von Verzstopfung damit gehoben.
- Sabina ist das heftigste Abortiv= und bluttreibende Mittel und Rau, Wedekind und hundert andere Aerzte gaben es mit dem besten Erfolg bei Mutterblutslüssen.
- Camerarius, Baccius, Hilben, Forest, Lanzoni, van der Wiet, Werlhoff und andere Aerzte bestätigen, daß Urinverhaltung mit Harnzwang eines der gewöhnlichsten Symptome der Canthariden-Wirfung ist und Fabricius, Lapo di Bacca, Reidlin, Young, Smith, Raymond, Brisbone und andere haben mit Canthariden schmerzhafte Urinverhaltung mit Harnzwang geheilt.
- Nach Beddans und andern heilt die Salpetersäure Speichelsluß und Mundgeschwüre, hervorgerusen durch Quecksilber und nach Scott, Blair, Alyon, Luka, Ferriar und Kelly, erzeugt sie Mundgeschwür und Speichelsluß.
- Job wird von allen Aerzten als ein vortrefsliches Mittel gegen Speichelfluß empfohlen und nach Orfila bewirft es widrigen

Geschmad, hihe im hals mit Zusammenschnüren und Speischelfluß.

Nach Muray, Scott und Geoffroy erregt die lpecacuanha Blutslüsse und Baglio, Barbeirad, Gianella, Dalberg, Bergius und andere Aerzte haben durch dieses Mittel Blutsküsse gebeilt.

T. Wagner beobachtete, wie die Meerzwiedel Pleuritis und Lungenentzündung bewirkte und de Haen, Sacrone und Pringle haben dieses Leiden durch sie geheilt.

Nach Rossi, Van Mons, Monti, Sybel und andern erzeugt Giftsumach Ausschlagsblüthen, die nach und nach den ganzen Körper bedecken und nach Dufresnoy und Van Mons heilt er ähnliche Krankbeiten.

Nux. mosch. ist bei hysterischen Ohnmachten sehr wirksam; nach Schmidt und Cullen machte sie aber in großen Gaben bei einer gesunden Person ein Verschwinden der Sinne und allgemeine Unempfindlickkeit.

Der Merkur wird von vielen Aerzten mit Nuten bei Leberkrantheiten gebraucht, Professor Graves machte aber die Erfahrung, daß der übermäßige Gebrauch von Merkur Leberkrankheiten erzeuge.

Während also, wie aus diesen Beispielen beutlich hervorgeht, einige allöopathische Aerzte versichern, daß dieses oder jenes Mittel eine Krankheit geheilt habe, bezeugen andere, daß dieses oder jenes Mittel eine ähnliche Krankheit hervorruft.

Aber nicht nur bei den Aerzten, sondern auch bei den Philosophen und Mathematikern sinden wir Solche, welche für den homöopathischen Heilgrundsat in die Schranken treten.

Descartes stellte den Satz auf: Les semblables se guérissent par les semblabes und der berühmte Tycho de Brahe sagte in seiner Epist. Astron. p 162: Habet enim morbus istud cum sulphures natura non parum commune, unde etiam per Sulphur expeditus solvitur "tamquam simile suo simili." Neque enim id Galenicorum semper verum est: Contraria Contrariis curari.

Werfen wir einen kurzen Blid auf die Hausmittelpraxis, so sehen wir auch hier das homoopathische Princip seit undenklichen Zeiten in Anwendung. Gegen erfrorne Glieder wendet man

Schnee an; auf heiße entzündete Geschwülste legt man heiße oder wenigstens warme Breiüberschläge.

Bei Verbrennungen macht man Einxeibungen von Terpentinöl oder Waschungen von verdünnter Schwefelsäure, (Mittel, die auf der Haut eine der Verbrennung ähnliche entzündliche Röthe hervorbringen.) Der in heißen Sommertagen von Durst gequälte Schnitter oder Fußmanderer stillt sich denselben am besten und anhaltendsten mit Branntwein im Wasser; das durch Tanz erhitzte Mädchen kühlt sich am schnellsten ab durch den Genuß eines warmen Getränks; der vom Wein Berauschte ernüchtert sich am leichtesten durch einen Schluck stärftern Getränks, Arraks, schwarzen Kassers u. s. w.

Aber nicht allein in der Braris des gemeinen Mannes fand das homöopathische Heilprincip schon längst seine Anwendung, son= bern, wie ich so eben nachgewiesen habe, in der Allöopathie selbst. Ohne es zu wissen, ohne es zu ahnen, hat man schon seit undenklichen Zeiten in der Allöopathie bei fehr vielen Krankheiten homoo= pathische Mittel angewendet und wendet sie noch an. Alle die so= genannten specifischen Mittel find hombopathische. Gin großer Theil der Allovathie und noch dazu ihre Glanzseite ift gar nichts anderes als eine freilich oft übel verftandene und noch öfters übler angewandte Somöopathie. Allöopathen geben z. B. den Brechweinstein gegen Lungenentzündungen, den Schierling gegen Verbärtungen, den Arsenik gegen Krebs, den Teufelsdreck gegen Knochenfraß, den Meerschwamm gegen Kropf, die Schwefelleber gegen Croup, den Graphit gegen Flechten, das Freisamkraut gegen Milchgrind, ben Borar gegen Schwämmchen, das Kirschlorbeerwasser, den Mangan und den Wasserfenchel gegen Lungensucht, das Gifen gegen Bleichsucht, den Fingerhut, die Senegaund Cachinkawurzel gegen Waffersucht, bas Mutterkorn, die Sabina, die Schafgarbe, den Zimmt und Safran gegen Blutfluffe, den Rhabarber gegen Durchfall, den Hanf, die Canthariden und Kopaiv= balsam gegen Gonorrhöe, das Quajak, den Sturmhut, das Antimon und die Schneerose gegen Gicht, den Wismuth und die Brechwurzel gegen Magenkrampf, das Zink und Aupfer gegen Convulsionen, das Bilsenkraut gegen Krampfhusten, die Tollkirsche gegen Keuchhusten Gefichtsschmerz, schwarzen Staar, und Wasserschen, ben Moschus gegen Brustkrampf, die Nieswurz gegen Hypochondrie, das Fallfraut

ţ

gegen Schlagsluß, den Phosphor, den Giftsumach und die Brechnuß gegen Lähmung u. s. w.

Alle diese angeführten Mittel sind homöopathische und wenn eine Heilung dadurch erzielt wird, so geschieht es nur deswegen, weil sie im ge sun den Organismus eine ähnliche Krankheit hervorzurusen im Stande sind, als die ist, gegen welche sie gegeben werden. Die Allöopathen nennen diese Mittel specifische und geben sich unssägliche Mühe, die Wirkungsweise solcher Mittel zu erklären und aus kunstreichen und spitzsindigen Hypothesen abzuleiten, was einssäch und ungekünstelt aus dem homöopathischen Heilgeset: Aehnsliches mit Aehnlichem zu heilen, hervorgeht. Alle dadurch gemachten Heilungen sind diesem Heilgeset verfallen. Und wenn etwas allöopathisches daran ist, so ist es die Mixturen=Maskerade, der Mischemasch von allerlei andern Mitteln (Corrigentia und Adjuvantia) die aber glücklicher Weise sehr oft so widersprechende antidotarische Sigenschaften haben, daß die übermäßige und deswegen schäbliche Massen= wirkung in Etwas temperirt wird.

Wir wollen aber von den oben angeführten Mitteln abstrahiren. Bielleicht wendet Jemand ein, daß sie nicht zu den specifischen Mitteln gehören.

Wir wollen deshalb von Arzneimitteln reden, die alle Allöopathen insgesammt für specifisch erklären und zugestandener Massen nur empirisch, d. h. irrationell anwenden, von Arzneimitteln, die das tägliche Brod der allöopathischen Braris ausmachen und denen fie die überraschendsten Anallessette verdanken, nämlich von der China und dem Queckfilber. China wird bekanntlich gegen Wechselfieber und Mercur gegen Sphilis gegeben. Fragt man einen allöopathischen Arzt, warum er diese Mittel gegen die genannten Krankheiten gibt, so wird er alsogleich mit der Antwort fertig sein und sagen: das sind specifische Mittel und ich gebe sie defwegen, weil sie in diesen Krankheiten helfen. Gegen diese Antwort läßt sich freilich nichts einwenden; es ist die beste und kurzeste, die er geben kann. Allein von einem rationellen Arzt, der über die empirischen Homöopathen bei jeder Gelegenheit die Nase rümpft, soll man denn boch eine andere Antwort erwarten dürfen, er soll vor Allem wissen, warum dieß oder jenes Mittel hilft. Fragt man aber weiter, und bittet man sich die Erklärung aus, wie und wodurch sie gerade hier belfen, so wird er entweder ehrlich und rund beraussagen: bas weiß

ich nicht ober er wird einige gelehrte Entrechats machen und am Ende aber doch bei dem demüthigenden Bekenntniß anlangen, daß in der Wirkungsweise dieser Mittel etwas Räthselhastes, Unerklärliches, Eigenthümliches liege, daß man den Grund noch nicht kenne, warum das eine gerade hier, das andere gerade dort das allein heilbrinzaende sei.

Betrachten wir die Sache aber beim rechten Licht, so liegt allerbings etwas Eigenthümliches in diesen Mitteln, es liegt das homöopathische Heilprincip darin. Die China nämlich hilft beswegen in einigen Wechselfiebersormen, weil sie im Stande ist, bei einem Gesunden eine Krankheit hervorzurusen, die einem Wechselsieber ähnlich ist und der Mercur hilft deswegen gegen die Spphilis, weil er am gesunden Körper ähnliche Geschwüre erzeugt.

Ich werbe nun in möglichster Kurze die Grundsätze ber Homöspathie barzustellen suchen und babei die Schriften Hahnemanns und bas Organon ber specifischen Heilkunft von Hofrath Rau, wie bis

ber, zu Grunde legen.

"Des Arztes bochfter und einziger Beruf, fagt Sabnemann, ift, franke Menschen gefund zu machen, was man Seilen nennt; nicht aber bas Rusammenspinnen leerer Ginfalle und Spootbefen über das innere Wefen des Lebensvorganges und der Krankbeits= entwicklung im unsichtbaren Innern zu fogenannten Spftemen; nicht bie ungabligen Erflärungsverfuche über die Erfcheinungen in Rrantbeiten und die ftets verborgen gebliebene nächste Urfache berfelben in unverftanbliche Worte und einen Schwulft abstrafter Rebensarten gehüllt, welche gelehrt klingen sollen, um ben Unwissenden in Erstaunen zu feten, mabrend die franke Welt nach Sülfe feufzt. Solche gelehrte Schwärmereien (man nennt es theoretische Arznei= funft) haben wir nun gerade genug und es wird hohe Reit, daß, was fich Arzt nennt, endlich einmal anfange, zu handeln, das ift, wirklich zu helfen und zu heilen. Um aber zweckmäßig zu handeln, und gründlich zu heilen, muß der Arzt deutlich einsehen, was an jedem einzelnen Krantbeitsfall zu beilen ift; (Rrantbeitserkennt= niß); er muß ferner genau wiffen, was an jeder Arznei bas beilende ift, (Renntniß der Arzneikräfte). Sinsichtlich der Krankbeitserkenntniß fagt Sahnemann:

"Bon einer Krankheit wurden wir gar nichts wiffen, wenn fie fich nicht nach ihrer mannigfaltigen Berschiedenheit durch Erscheinungen

in Zeit und Raum zu erkennen gabe. Diese Erscheinungen nennt man Symptome.

Nach ihm ist an den Krankheiten gar nichts mit Gewißheit zu erkennen, als wie sie sich äußerlich (subjektiv und objektiv) offenbaren.

Die Summe ber wahrnehmbaren Erscheinungen repräsentirt die Krankheit in ihrem ganzen Umfang und bildet and die einzig wahre und denkhare Gestalt derselben. Deshalb muß auch die Gesammtheit der Symptome, (das nach Außen restektirende Bild des innern Wesens der Krankheit) das Hauptsächlichste und Einzige sein, wodurch die Krankheit zu erkennen geben kann, welches Heilmittel sie bedürfe und die Gesammtheit der Symptome muß das Einzige sein, was der Arzt in jedem Krankheitssall zu erkennen und durch seine Kunst hinweg zu räumen hat. Das Leiden der krankhaft verstimmten Lebenskraft im unsichtbaren Jnnern und der Innbegriff der wahrnehmbaren, das vorhandene Uebel darstellenden Symptome sind ein Ganzes, Eins und Dasselbe, und eines kann ohne das andere nicht sein.

Da nun in der Heilung durch Hinwegnahme des ganzen Innbeariffs der wahrnehmbaren Zeichen der Krankbeit zualeich die ibr zu Grund liegende, innere Veränderung der Lebenskraft gehoben wird und gehoben werden muß, so folgt hieraus, daß der Arzt blos ben Innbegriff, die ganze Summe der Symptome hinweg zu räumen bat, um die Krankheit in ihrer Totalität aufzuheben und zu vernichten. Aus diesem Gesagten wird klar sein, daß die Homoo= pathie hinsichtlich des Er ennens einer Krankheit große Vortheile darbietet. Während nämlich der nach den verborgenen Verhältnissen im Innern des Organismus forschende Allöopath täglich ir= ren kann, hat der Homoopath, der mit gehöriger Sorgfalt die gesammte Symptomen = Gruppe auffaßt, einen fichern Wegweiser. Ist es ihm aber gelungen, die ganze Symptomen = Gruppe zu ent= fernen, so hat er sicherlich auch die innere, verborgene Krankheits= Urfache gehoben, da ja eins ohne das andere nicht fein kann. Läderlich ift daher der Einwand, daß man bei homoopathischen Seilungen nur die Symptome entferne, die eigentliche Krankheit im Innern aber nicht beseitige. Ift z. B. Jemand durch hombopathische Hülfe von einer Lungenentzündung genesen, so kann doch Niemanden einfallen, zu sagen: die Erscheinungen der Lungenentzundung haben

zwar alle aufgehört, der Genesene kann athmen wie ein Gefunder und fühlt fich auch gefund, allein die Entzündung dauert beffen obn= geachtet doch noch immer fort. (Ich habe gefagt, es könne dieß Niemanden einfallen; ich bitte um Berzeihung, den Gegnern der homoopathie kann Ales einfallen. Ein Beispiel aus meiner Praris. Gine noch junge kräftige Frau litt an einer Brustverhärtung. Nachdem sie über ein halbes Jahr alles mögliche bagegen gebraucht hatte, war das Uebel soweit gediehen, daß der zulett behandelnde Arzt als einziges Rettungsmittel ihres Lebens die Amputation vorschlug und auf einen um so schnelleren Entschluß bazu drang, als die An= schwellung der Achseldrüsen keine längere Zögerung mit der Operation mehr erlaube. Die Frau konnte sich dazu nicht entschließen und ließ mich holen. Ich behandelte sie homoopathisch und brachte die Zertheilung freilich langsam, aber boch glücklich zu Stande. Als nun jener Heilkunftler aus Neugierde die geheilte Bruft fich besab, drudte er der Frau sein Bedauern aus, daß fie sich über die Heilung freue, "die Verhärtung und die Geschwulft sei wohl verschwunden, aber das Uebel stede doch noch darinnen." Was denn für ein Uebel, Hochachtbarster? Hätte ich sollen auf rationelle Weise mit der Krankheit auch die Brust wegkuriren?)

Die oben angeführte, rein symptomatische Doktrin Hahnemann's, hat jedoch nicht nur von Seiten der Allöopathen, sondern auch von Seiten der Homöopathen große Besehdung erlitten. Und nicht mit Unrecht. Symptome sind allerdings die äußere, objektive Erscheinung des im Junern des Organismus vor sich gehenden Krankheitsprocesses, aber doch oft nur ein Th'eil des Schlüssels zur Erkenntniß der innern Abnormitäten.

Sind nämlich anch viele Krankheiten objektiv so beutlich außgeprägt, daß wir augenblicklich wissen, was wir vor uns haben, so
gibt es viele andere Krankheiten, wo die äußern Zeichenbilder zu
schwach oder die eigentlichen Krankheits-Symptome zu sehr von den Nebensymptomen (sympathische) verdunkelt sind, als daß wir nicht
genöthigt wären, zu combiniren und restektiren, um mit dem geikigen Auge in's Innere zu schauen. Eine richtige genaue
Kenntniß ist demnach nur gesichert durch Anwendung aller dazu erforderlichen Hülfsmittel. Hieher gehört die Untersuchung der Berhältnisse, durch welche eine Anlage der in Betracht genommenen
Krankheit hat hervorgebracht werden können; die Ausmerksamkeit auf den vorherrschenden Krankheitsgenius, d. h. auf den eigenthümlichen Charakter, den die Krankheiten auf längere und kürzere Zeit annehmen; die Untersuchung der geschichtlichen Entwicklung des ganzen Krankheitsprozesses, d. h. die Erforschung der Reihenfolge aller Erscheinungen, um zu erfahren, welches Organ das zuerst leidende war und wie der Krankheitsprozes von Einem Punkt ausgehend, dem übrigen Organismus mitgetheilt worden ist; endlich die richtige Würdigung der Symptome.

Schon aus diesem wird Jedermann einleuchtend fein, daß zur Ausübung ber Homopathie nur ein gebildeter, mit physiologischen, pathogenetischen und pathologischen Kenntnissen ausgerüsteter Arzt befähigt ist. Die Gegner der Homoopathie sind in einem großen Irrthum, wenn sie die Erlernung und Ausübung dieser Runft für eine so leichte Sache halten, daß man Jeden in zwei Monaten dazu abrichten könne. Das ist allenfalls nur bei bem genialen Kammerdiener bes genialen Dr. Seine möglich. Die Gegner denken bei einer folden Behauptung wohl nur an die Laien, die ohne alle medici= nische Renntniß ihr Blud mit hombopathischen Kuren versuchen. Wie thöricht wäre es aber von Seite der Homöopathen, wenn sie im Hindlick auf all die alten Weiber, Schinder, Schäfer und die Legion von Badern, die alle allöopathisch kuriren, behaupten wollten, daß die Erlernung und Ausübung der Allöopathie gar keines wissenschaftlichen Studiums bedürfe - und daß man geden in 4 200= den dazu abrichten könne?

Um heilen zu können, muß man aber nicht allein das genau kennen, was geheilt werden muß, sondern auch ebenso die Heilmittel, welche man anwendet. Bon größter Wichtigkeit ist daher für den Homöopathen die Pharmakodynamik, d. h. die Lehre und die Kenntniß von den Wirkungen der Arzneimittel auf den gesunden Orzaanismus.

Hahnemann beobachtete an sich und nach ihm viele andere die Arzneien, wie sie auf den menschlichen Körper einwirken, wenn er sich auf dem ruhigen Wasserspiegel seiner Gesundheit besindet: er hatte die Ueberzeugung, daß die Veränderungen und Empsindungen, die jede Arznei im gesunden Menschenorganismus hervorbringt, die einzigen vernehmlichen Laute sind, die sie dem vorurtheilsfreien Beobachter bestimmt darlegen kann über ihre specifische Tendenz, über ihre reine, eigenthümliche, positive Kraft, mit der

sie den Körper umstimmen, d. h. den gesunden in einen kranken und, wo sie heilen kann, den durch Krankheit heimgesuchten Organismus zur Gesundheit zurückzusühren vermögend ist.

Alle in der Homöopathie gebräuchlichen Arzneimittel sind deßhalb auf's gewissenhafteste geprüft und nachgeprüft worden und zwar an Gesunden beiderlei Geschlechts, verschiedenen Alters, verschiedenen Temparaments, mit steter Berücksichtigung der Lebensverhältnisse u.s. w.

Eine vollständige Kenntniß der Arzneiwirkung beruht demnach auf richtiger Vorstellung der durch dieselben hervorgebrachten dyn amischen Umstimmung. Zu dem Vorzug, daß die Homöopathie einen sicherern Wegweiser zur Erkenntniß der Krankheit hat, als die Allöopathie, kommt also noch der, daß sie ihre Instrumente, ihre Arzneimittel besser und genauer kennt.

In der Allöopathie nämlich herrschen, wie über die Krankheiten, so auch über die Arzneiwirkungen die verschiedensten Ansichten.

So sehr sich auch einige wenige Aerzte die Mühe gegeben haben, die Wirkungen der Arzneien auf den gesunden Organismus durch Prüfung an sich kennen zu lernen, so verdienstvoll z. B. in dieser Beziehung Dr. Wibmer in München sich gemacht, so unfruchtbar blieben alle Resultate für die Praxis. Die wenigen Aerzte, die zur Ersorschung der wahren Arzneiwirkungen einen so rühmlichen Ansfang gemacht hatten, standen über Kurz oder Lang wieder davon ab, weil sie mit den gewonnenen Resultaten in praktischer Beziehung nichts anzusangen wußten. Man sollte es kaum für möglich halten, aber es ist doch so: Die Allöppathie kennt die wahren Wirkungen ihrer meisten Arzneimittel entweder gar nicht oder nur sehr unvollkommen.

So sagt Dr. Jörg, sonst ber Tobseind ber Homöopathie, im britten Stud seiner krittischen Hefte:

"Je mehr ich Mittel versucht habe, besto höher ist mein Staunen über die ärztliche Untenntniß hinsichtlich der medicinisschen Sigenschaften der Arzneien gestiegen. Denn auch nicht Ein Mittel habe ich genau als solches in den Handbüschern der Arzneimittellehre verzeichnet gefunden als es sich mir durch die an Gesunden angestellten Bersuche kund gegeben; die Erfahrungen aus vielen Experimenten, an mehreren Personen mit mehreren Mitteln angestellt, sprechen anders als die Handbücher der Arzneimittellehre uns disher belehrten."

Jörg hatte auch in der That angefangen:

"Materialien für eine künftige Arzneimittellehre" herauszugeben. In der Borkede sagt er: "Leider wissen wir noch wenig Zuwerlässiges über die wahren Kräfte der Arzneien und über die Umstimmungen, welche der menschliche Körper durch sie erleidet. Daß aber eine solche Ohnmacht unserm praktischen Handeln den Stempel der Unvollkommenheit in einem hohen Grad aufdrücken müsse, sieht jeder Kenner von selbst ein."

Mitten in seinen Forschungen scheint ihn aber ein Grausen überfallen zu haben, das Grausen nämlich, durch seine weitern Forschungen — zur Homöopathie geführt zu werden: er hat die begonnene

Arbeit nicht mehr fortgefest.

Sam. Gottl. Bogel, einer ber belesensten und competentesten Richter ber alten Schule sagt:

"die halbe Materia medica ift unzuverlässig und voll von Widersprüchen und Unwahrheiten."

Bunderlich fagt:

"die Beweise, daß die ganze disherige Arzneimittellehre auf Täuschen ungen und Einbildungen beruht, lassen sich bei jeder Mebitamentenklasse mit Leichtigkeit und Bestimmtheit nachweisen. So hat man z. B. in Krankheiten, bei welchen man glaubt, das Blut besinde sich in einem Fäulnisproces oder von Auflösung seiner Bestandtheile, die Mineralsäure als Hauptmittel empsohlen; nun hat aber der chemische Bersuch gezeigt, daß zene Mittel die Blutkügelchen und den Faserstoff auslösen (Bonnet, Jour. de Phys. et de Chemie,) also gerade den Justand, den man heben will, begünstigen.

In der Zeitschrift für rationelle Medicin, herausgegeben von den ordentlichen Professoren der Medicin Dr. J. Hehnle und Dr. Pfeufer in Zürich heißt es in Bd. 1, 1. Heft (1842) v. S.48 — 56:

"Angehenden Aerzten, wenn sie anders durch verständige Behandlung ihrer Kranken sich auszeichnen wollen, kann man nichts Bessers rathen, als vorläufig das, was sie in den Borlesungen und Handbüchern über Arzneimittel etwa behalten haben, so schnell als möglich zu versgessen."

Der hochgeachtete Arzt v. Wedekind erklärt offen, daß: "die Lehre von den Wirkungen der Arzneien viel Fabelhaftes

enthalte und, daß wir bei der jetigen Bielmischerei wohl zu grauen und, so Gott will, auch zu weißen Harren, nie aber zur Erfahrung gelangen werden."

Dr. Cullens fagt: daß "die Arzneimittellehren mit zahllosen falsichen Schlüffen angefüllt seien" und

Dr. Friedr. Hoffmann behauptet: "daß bei der Mehrzahl der Arzneien der Praktiker getäuscht wird, da ihre wahren Heilkräfte noch gänzlich in Dunkel gehüllt seien."

- Reil sagt: "Unsere Erkenntniß der Wirkungen der Arzneien ist empirisch. Was wir von verändernden, blutreinigenden, die Säfte verbessernden, auslösenden, einschneidenden Mitteln sprechen, ist größtentheils nichts anderes als eine sinnlose Tradition der todten Natur in die lebendige. Daher ist es auch noch jest eine ganz fruchtlose Bemühung, ein Princip aufzusuchen, nach welchem die Wirkungen der Arzneien sollen erklärt werden können."
- Girtanner sagt: Unsere Arzneimittellehre ist nichts weiter als eine sorgfältige Zusammenstellung trüglicher von Aerzten aller Zeiten gemachter Beobachtungen. Allerdings sinden sich darunter einige wenige schäpenswerthe, auf Ersahrung gegründete Resultate; wer wollte aber seine Zeit damit verlieren, diese wenigen Goldkörner in der Masse von Unrath aufzusuchen, den die Aerzte während der letten zweitausend Jahre aufgesammelt baben?"

Mle diese angeführten Aerzte sind Allöopathen.

Um an einem Beispiel zu zeigen, welche fabelhafte, rein unmögliche Wirkung die Allöopathie den Arzneimitteln öfters andichtet, wollen wir einmal eine bestimmte Klasse von Arzneimitteln näher betrachten.

Wir wählen dazu die sogenannten "zusammenziehenden" Mittel (Adstringentia.)

Solche Mittel find z. B. Galläpfel, Eichenrinde, Eicheln, Blauholz, Kino, Krapp, China, u. f. w.

Die Allöopathie hat in diesen Mitteln einen zusammenziehend schmeckenden Stoff gefunden, den sie den Gerbstoff nennt und diesem Gerbstoff hat sie die Hauptwirksamkeit jener Mittel zugeschrieben. Sie hat ferner ermittelt, daß der Gerbstoff die Eigenschaft hat, sich

mit mehreren thierischen Substanzen zu verbinden und dieselbe dicht, fest und hart zu machen, d. h. zusammenzuziehen.

Diese Eigenschaft des Gerbstoffes und der gerbstoffhaltigen Mittel wurde nun von den Allöopathen zur Beseitigung von Krankheiten benütt. Sie dachten also: "Die zusammenziehenden Mittel enthalten Gerbstoff; der Gerbstoff hat die Kraft, verschiedene Bestandtheile des menschlichen Körpers zusammenzuziehen, zu verdichten, sest und hart zu machen. Wenn also ein solcher Theil des Körpers in krankhafter Weise zu weit, zu locker, zu schlaff ist, so hat man weiter nichts zu thun, als auf diese zu weiten, zu lockern Theile die gerbstoffigen Mittel anzuwenden, damit sie dieselben wieder gehörig eng, dicht und sest machen."

Das Ding lautet sehr vernünftig und auf den ersten Augenblick sollte man meinen, es könne gar nicht anders sein.

Allein ich werde beweisen, daß die Wirkung dieser Mittel bei gar vielen Krankheiten nur in ber Einbildung beruht. Soll näm= lich der in den zusammenziehenden Mitteln enthaltene Gerbstoff z. B. bie Abern verengern, die Drusen, die Leber, die Milg verkleinern, die Muskeln straff machen, so ist dazu zweierlei nöthig. Erstens muß der Gerbstoff zu den genannten Theilen hingelangen können und zweitens darf er auf dem Weg zu jenen Theilen seine zusam= menziehende Eigenschaft nicht verlieren. Es fragt sich nun vor al-Ien Dingen, auf welchem Weg gelangen die Mittel aus bem Magen zu den kranken Theilen? Daß sich die Mittel nicht geraden Wegs burch Magen und Eingeweide durchfressen können, um direkt zu ihrem Bestimmungsort zu gelangen, versteht sich von felbst. Um die Sache deutlich zu machen, will ich so viel von der Einrichtung bes Magens sagen, als zu meinem Zwecke nöthig ist. Der Magen ist nämlich so eingerichtet, daß alles, was in benfelben hineinkommt und nicht burch Stuhlgang und Erbrechen ausgeleert wird, von aufserordentlich feinen Saug-Aederchen aufgesogen wird. Diese Aeder= den sind so fein, daß man sie nur mit Bulfe eines Bergrößerungs= glases erkennen kann. Dit ihren feinsten Spigen ragen sie in ei= ner Anzahl von vielen Millionen an der innern Fläche des Magens und der Gedärme hervor. An ihren so feinen Spigen haben sie eine noch feinere Deffnung, welche so enge ift, daß nur der feinste Saft aus dem Speisebrei in sie eindringen kann. Die von diesen Saug-Aederchen aufgesogenen Säfte (chylus) gelangen auf mancherlei Umwegen zum Herzen, und werden von dem Herzen wieder durch die Pulsadern zu allen übrigen (also auch zu den kranken) Theilen des Körpers getrieben. Auf diesem Wege können also die zusammenziehenden Mittel zu dem kranken Theile gelangen. Wir wollen nun die Mittel auf dieser ihrer Wanderschaft ein Mal begleiten, um zu sehen, ob sie auch richtig an ihr Ziel gelangen.

Angenommen also, das zusammenziehende Mittel käme in den Magen und erschiene an den Deffnungen ber Caugader-Spigen fo find nur zwei Möglichkeiten benkbar. Nämlich: bas Mittel bat entweder feine zusammenziehende Kraft durch die Berdauung und ben Magenfaft icon verloren, ober es hat dieje Zusammenziehungsfraft noch nicht verloren. Sat es diese Kraft bereits im Magen verloren. nun - fo ift es fein zusammenziehendes Mittel mehr und fann bann auch die gedachte Wirkung nicht haben. Sat aber bas Mittel seine zusammenziehende Kraft noch behalten, nun, bann muß es auch diese Wirkung auf die Deffnung ber garten, feinen Saugaberchen ausüben und dieselben so zusammenziehen, daß gar nichts mehr in die= felben hineindringen kann, also auch bas zusammenziehende Mittel nicht. Rann aber bas Mittel nicht in die Saugaberchen, fo fann es auch nicht zum Gerzen gelangen und beshalb auch nicht zu ben franken Theilen kommen und deßhalb wiederum nicht auf die kranken Theile wirken; kurg bas Mittel kann von allem bem nichts, was die Allöopathen sich eingebildet und dem Mittel angedich= tet haben.

Wollten wir nun auch einmal annehmen, daß das zusammenziehende Mittel wirklich durch die Saugäderchen in das Blut oder den Chylus hineingelangen, so wäre der Patient jedenfalls noch übster daran. Der Chylus nämlich besteht zum größten Theile aus Siweiß-Stoff und Faserstoff. Würde sich nun das gerbstoffhaltige Mittel mit diesen Stoffen vermischen, so würde, wie die Chemie unumstößlich beweist, der flüssige Siweiß- und Faserstoff des Chylus oder des Blutes gerinnen und so hart und steif werden, wie gestochtes Siweiß. Die nächste Folge davon wäre, daß der Patient auf der Stelle tod wäre.

Wie poetisch zum Theil die allöopathischen Arzneimittellehren sind, das kann man am besten aus dem "Handbuch der praktischen Arzneimittellehre" von Sobernheim sehen. Dieser berühmte Roman besindet sich als das beste Buch in den Händen aller Aerzte und wird bei Borlesungen über diesen Gegenstand an den meisten Universitäten zu Grunde gelegt. Ich will nur eine Stelle aus dem Artikel "Moschus" ansühren:

"Wie Camphor die zu erlöschen brohende Flamme, den Geist des Bluts, so fact Moschus das matt flaternde Licht des Nervenlebens und zwar beide in ebenso ätherischer, wahrhaft geflügelter Weise, wie das Geistige stets auf sein geistiges Element wirkt, an. Daher vermag Camphor da nur wenig, wo Moschus das gewissermassen am seidenen Faden schwebende sensible Leben mächtig emporschwingt; während Moschus da weit zurücksteht, wo Camphor in der en ergischen Steigerung des halb entseelten, irritabelen Lebens seine Kraft entsaltet."

Wird nicht Jebem beim Lesen dieser Zeilen ganz maienduftbuselig? Es sehlen nur die Reime und der Verfasser der berühmten Arzneimittellehre könnte wegen seines Phantasie-Reichthums ked mit den größten Dichtern der Gegenwart sich messen. Was hat aber um Gotteswillen die praktische Arzneimittellehre mit der Poesie zu thun!

Die Unkenntniß der Arzneimittel ist leicht erklärlich, wenn man die Quellen betrachtet, aus welchen die Allöopathie disher die Kenntniß der Arzneiwirkungen geschöpft hat. Aus den an Thieren angestellten Bersuchen, aus den Bergistungsgeschichten bei Menschen, aus den sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften der Mittel (Geruch, Geschmack, Ansehn) aus den Bestandtheilen der Mittel , welche die Chemie entdeckt hat, aus bloßer Bermuthung, aus dem Zusall und aus dem Besinden des Patienten den Ausnei, aus allen diesen Quellen läßt sich nun und nimmer mehr eine brauchbare, sichere Kenntniß der Arzneiwirkungen schöpfen. Und andere Quellen hat die Allöopathie nicht.

Wer kann z. B. mit Sicherheit die Wirkung eines Arzneimittels kennen lernen, wenn er dasselbe nur in krankhaften Zuskäns den anwendet, wo sie leicht übertäubt oder wenigstens undeutlich gemacht wird durch die vorhandenen Krankheits-Symptome?

Der allöopathische Professor Dr. Pereira sagt ganz richtig: "Wenn wir die Arzneien bei Kranken anwenden, so vermischen sich die Symptome der natürlichen Krankheit mit denen, welche die

Arzneistoffe für sich zu erzeugen im Stande sind, die sich dann Kelten mit Klarheit und Bestimmtheit auffinden laffen."

Es müssen oder können in solchen krankhaften Auständen wegen abgeänderter Sensibilitäts-Berhältnisse, wegen aufgehobener oder erböhter Leitungsfähigkeit einzelner Nerven oder wegen Abnormitä= ten bes Reaktionsvermögens oft ganz verschiedene Wirkungen bervortreten. Defiwegen bringt auch eine und dieselbe Arznei in verschiedenen Krankheiten gang verschiedene Erscheinungen bervor. 2. B. China bald Durchfall, bald Verstopfung, das Queckfilber bald Speidelfluß, bald Erbrechen, bald Durchfall u. f. w. Und beswegen find benn auch die Refultate der Arzneiprüfungen an Rranken so über= aus widersprechend. Wird z. B. durch irgend einen Rufall ein neues Beilmittel entdeckt, so experimentirt man bei Kranken darauf los. um zu sehen, was es in verschiedenen Krankheiten leiftet; der Eine findet es in biefer, der Andere in jener Krankheit heilfam, der britte in gar teiner und Jahre geben oft bin, bis man ungefähr weiß, was man davon zu erwarten hat. Daher kommt es benn auch, baß auf Einmal ein Mittel in die Mobe kommt, und nach einiger Reit wieder verschwindet. Mit Kranken folche Experimente anzustellen, bat aber gewiß seine Nachtheile.

Nicht minder ist die Gewohnheit des Zusammen misch en s vieler Arzneien ein hinderniß, eine sichere Kenntniß der Arzneiwirkungen zu bekommen. Dadurch werden unstreitig viele Arzneimittel, ohne daß man es nach chemischen Gesetzen erklären kann, unwirksam gemacht oder in ihren Wirkungen wenigstens verändert.

So geschieht es häufig, daß man Beobachtungen von der Heilswirkung eines Arzneimittels bekannt macht, welches in Berbindung mit andern Mitteln angewendet worden ist, wobei man aber unswöglich wissen kann, welches das eigentlich wirksame war.

Die Erzählung und Ausposaunung solcher vermeintlicher Beobachtungen ist eine wahre Lächerlichkeit und doch wimmeln die allöopathischen Journale davon.

Hahnemann sagt sehr treffend darüber: Ift es nicht thöricht, ben Erfolg einer Potenz beizumessen, während andersartige Kräfte zugleich im Spiele waren, die zwar gemeinsam, aber oft hauptsächlich den Erfolg bereiten helsen. Nicht thörichter würde es sein, wenn uns Jemand überreden wollte, er habe ein gutes Erznährungsmittel im Koch salz gefunden, einem halb Berhungerten habe

er es gegeben, und berselbe sei wie durch ein Bunder erquickt, gesättigt und gestärkt worden. Nämlich er habe ein Loth Kochsalz, als Basis und Hauptmittel dieses Ernährungsrecepts verordnet, habe dasselbe lege artis in siedendem Wasser q. s. als den Vehiculum aufslösen lassen, dann als Corrigens ein gut Stück Butter und als Adjuvans ein Pfund klein geschnittenes Roggenbrod hinzusügen lassen.

Nach diesem Recept ist denn das Kochsalz allerdings sättigend, stärkend und ernährend.

Nachdem ich in Kurzem gezeigt habe, daß die Hombopathie das Alles in einem viel höheren Grade besitzt, was die Grundlage jeder Heilkunst ist, nämlich eine genauere Kenntniß des Heilbotetts und eine genauere Kenntniß der Heilmittel, gehe ich an die Darlegung des hombopathischen Heilprincips selbst.

Dasselbe lautet: Heile Aehnliches mit Aehnlichem ober mit andern Worten: Heile mit einem Mittel, bas bei seiner Einwirkung auf den gesunden Körper Erscheinungen entwickelt, die dem vorliegenden Krankheitsfallcharakteristisch (wesentlich, qualitativ) ähnelich sind. Es ist vorläufig noch nicht möglich, dieses Heilgeset aus Gründen a priori zu entwickeln.

Alle praktisch brauchbaren Heilmaxime haben sammt und sons bers eine empirische Grundlage und können nur in so ferne eine vollständige Erklärung sinden, als es gelingt, eine Uebereinsstimmung mit schon bekannten Naturgesehen nachzuweisen. Haben wir ja doch in der alten Medicin Erklärungsversuche genug, bei welchen wir unwillkürlich an die Stelle im "Hamlet" erinnert werden:

Bol. Was lesen sie mein Prinz?

Saml. Worte! Worte! Worte!

Mich bünkt, wenn ein Heilspstem bei allen Beobachtungen sich bewährt, bei allen Krankheiten, zu allen Zeiten und an allen Orten sich bestätigt, so wird demselben dadurch doch ein größeres Siegel der empirischen Wahrheit ausgebrückt, als alle theoretischen und spekulativen Beweisführungen es vermöchten. Die Thatsachen sind allein entschend und die festen Stützen eines Heilspstems sind die Erfahrungen in der Praxis.

Stehen wir vorerst von dem Versuch einer theoretischen Beweiseführung ab und halten wir uns an Thatsachen.

Die große Lehrmeisterin Natur zeigt uns selbst unverkennbar den Weg, den wir einschlagen müssen, um Krankheiten ohne Auwendung schädlicher oder gefährlicher Mittel glücklich zu heilen.

Besonders lehrreich sind in dieser Hinsicht die Vorgänge beim Zusammentressen verschiedener Krankheiten in einem und demselben Individuum.

Unähnliche Krankheiten können unter gewissen Verhältnissen neben einander bestehen, wenn sie in verschiedenen Provinzen des Organismus ihren Sit haben und wenn zwischen den kranken Organen keine große Sympathie und deswegen auch kein bedeutender Antagonismus Statt findet.

Unähnliche Krankheiten können aber nicht neben einander aufkommen, wenn die Affektion gegen dieselben Punkte gerichtet ist oder gegen Organe und Systeme, welche in naher sympathischer Beziehung zu einander stehen. In diesem Fall wird nämlich die ältere, wenn sie die schwächere ist, so lange suspendirt oder ausgeboben, als die neu hinzugekommene dauert. Sobald diese verschwinzdet, tritt jene wieder hervor. Ist aber die neu hinzutretende Krankheit die schwächere, so wird sie von der älteren abgehalten. Deßewegen schützt oft eine Krankheit gegen eine andere.

Söchst wichtig nun fürunsern Zweck ist die Beobachtung: daß sehrähnliche Krankheiten, wenn sie zusammen
treffen, sich nicht suspendiren, sondern daß die schwädere von der stärkeren gänzlich ausgelöscht wird. Auf
diesem Naturgeset: daß eine schwächere dynamische Affektion im
lebenden Organismus von einer stärkern dauerhaft ausgelöscht wird,
wenn diese (der Art nach von ihr abweichend) jener sehr ähnlich in
ihren Aeußerungen ist, beruht die homvopathische Geilung.

Sabnemann benkt sich den Heilungsvorgang auf folgende Weise. Jede Krankheit, sagt er, beruht auf einer besonderen, krankhaften Berstimmung unserer Lebenskraft, die sich in regelwidrigen Gefühlen und Thätigkeiten kund gibt. Bei einer homöopathischen Heilung nun wird der von einer natürlichen Krankheit verstimmten Lebenskraft durch Eingeben einer genau nach Symptomen-Achnlichkeit gewählten Arznei eine etwas stärkere, ähnsliche, künstliche Krankheits-Affektion beigebracht und so gleichsam an die Stelle der schwächern, ähnlichen, natürlichen Krankheits-

Erregung untergeschoben. Gegen diese künstliche, aber etwas stärfere Krankheit ist die Lebenskraft nun gezwungen, eine erhöhte Energie zu richten und überwindet sie um so bälder als die krankhaft afsicirende Arznei wegen der Kleinheit der Gaben nur von kurzer, vorübergehender Wirkungsdauer ist.

Un mert. Der hombopath tennt ziemlich genau bie Wirkungsbauer eines Urgneimittels.

Bie die Lebenskraft nun zuerst von der natürlichen Krankheit frei wurde, so wird sie zuletzt von der an ihre Stelle getretenen künstlichen Krankheits-Affektion frei und somit fähig, das Leben im Organismus wieder in Gesundheit fortzuführen.

Diesem Erklärungsversuch Hahnemanns ist natürlich kein größerer Werth beizulegen, als irgend einer andern Hypothese, deren es noch viele gibt. Alle disher gemachten Versuche sind nicht erschöpfend und leiden daran, daß man sich mit Analogien, Bildern, Vergleichen behilft. Es ist dieß auch kein so großes Unglück. Thatsachen bleiden Thatsachen, gleichviel, ob wir sie richtig oder unrichtig erklären. Dieß sollen vor Allen diesenigen bedenken, welche mit theoretischen Spitsindigkeiten Erfahrungssätze umzustoßen versuchen oder in dem Wahne leben, daß sie damit die Homöopathie widerlegen, wenn sie die Fehlerhaftigkeit und Unrichtigkeit solcher Erklärungssuchen darzuthun sich bemühen.

Unter den Erklärungsversuchen gefällt mir der von Hofrath Rau noch immer am besten. Derselbe bezeichnet die Naturheilkraft als Quell der Heilung, indem er die Wirkungen der Arzneien in Erst= und Nachwirkung spaktet und die letztere dem reagirenden Körper zutheilt. Er entwickelt diese seine Ansicht ungefähr auf folgende Weise:

Jedes Einzelnleben ist Sein und Thätigsein aus eigner Kraft. Diese Kraft nennen wir die Lebenskraft. Sie offenbart sich am ausgezeichnetsten in dem Streben nach Selbsterhaltung. Dieses Streben nach Selbsterhaltung und Behauptung seiner Individualität offenbart sich wieder zunächst und vorzüglich durch den Widerstand gegen die Einwirkungen der äußern Natur. Jede Kraft nämlich, so bald sie sich äußert, kann in concreto nur gedacht werden als im Constitt mit einer andern Kraft. Die Wirkungen des Dampses 3. B. kommen nur dadurch zum Vorschein, daß seine räumliche Ausdehnung durch etwas beschränkt wird. Die Aeußerung

ber Lebenskraft kann auch nur gedacht werden als im Conflikt mit einer andern Kraft. Diese Kraft ist in der äußern Ratur zu fuden. Er unterscheibet beshalb bas equiftifche Lebensprincip. bas dem Einzelnleben angebort und das tellurische und planetarische. Jedes von diesen beiden ift bestrebt, bas andere zu vernichten und an sich zu reißen. Der Mensch fucht von der Außenwelt das in sich aufzunehmen und anzueignen, was zur Erhaltung feiner Individualität nötbig ist; er sucht, als ein Theil des Alles, fich als ein felbstständiges Wefen darzustellen, fich vom Gangen loszureißen; auf der andern Seite bemüht sich die äußere Natur (das planetarische Princip) das besondere, das einzelne Leben in das allgemeine hinein zu ziehen und mit sich zu verbinden. Ist das egvistische Lebensprincip ftark genug, bem planetarischen bas Gleich= gewicht zu halten, fo wird der Mensch seine Integrität b. b. seine Gefundheit erhalten; überwiegt aber das planetarische Lebensprincip das egvistische, so tritt Krankheit ein. Der vollständige Sieg bes planetarischen über das egoistische ist der Tod des Einzellebens.

Ge fundheit besteht also in der Integrität der Lebensverzichtungen für den Zweck der Selbsterhaltung. Grundbedingung der Gesundheit ist außer einem normalen Organisations-Verhältniß vor Allem ein unverletzer Zustand der Lebensktraft.

Ist diese Grundbedingung nicht vorhanden, die Lebenskraft im Allgemeinen oder in einzelnen Organen in einem geschwächten Zustand, so daß sie den Einwirkungen der Außenwelt nicht genug Widderstand leisten kann, so tritt ein Zustand ein, der sich in regelzwidrigen Gefühlen und Thätigkeiten, kund gibt und den wir eben Krankbeit nennen.

Krankheit erscheint bemnach als ein regelwidriger, der Joee des individuellen Seins nicht entsprechender Lebensprozeß und bezuht ebenso auf Reaktionen, d. h. auf Thätigkeitsentwicklung des lebenden Organismus auf Beranlassung äußerer Potenzen, wie die Erscheinung des Lebens selbst. Die Krankheit besteht ihrem Wesen nach nur in einer Modisstation der organischen Thätigkeit, mit andern Worten, in einer veränderten Art zu reagiren. Die Reaktionen des lebenden Organismus, das Vermögen nämlich, dem Impulse, den Sinwirkungen der Außenwelt eigen e Krast entgegen zu setzen und Thätigkeit zu entwickeln, können verschiedener Artsein.

- 1) Diretter und vollkommener Wiberftand gegen biefelben. In diefem Fall fest fich ber Organismus den äußern frankmachenden Potenzen geradezu entgegen, um gar keine Beran= berung feiner Gefühle ober Berrichtungen zu erleiden; er fucht bie Schäblichkeiten in Beziehung auf fich zu vernichten. Dazu gehört eine große Külle von Lebensfraft entweder in der Gesammtheit des Drganismus ober in ben Gebilden, welche bem feinbseligen Angriff zunächst ausgesett find. Ift die Lebensfraft von gleicher Stärke, wie die äußere schädliche Boteng, so besteht zwischen beiden das Ber= bältniß ber Spannung, welches überhaupt überall stattfindet, wo polarisch entgegengesette Kräfte sich wechselweise negiren, indem sie fich im Gleichgewicht erhalten. Es gibt fraftige Naturen, die fich ben verschiedenartigften schädlichen Einflüffen aussetzen bürfen, ohne frank zu werden. Bei ben Meisten fteht aber bie Lebenstraft ber einzelnen Organe nicht auf gleicher Sobe, weshalb gewiffe Bunkte angreifbarer und verletbarer sind als andere. Es feten fich 3. B. fechs einer Erfältung aus, ber erfte bekommt Zahnweb, der zweite Durchfall, der britte eine Rippenfell-Entzündung, der vierte eine Halsentzundung, der fünfte Gliederreißen, der fechfte eine Augen-Entzündung. Es fann 3. B. ferner bei einem die Lebensfraft der Berbauungsorgane so überwiegend sein, daß ihm der größte Diätfebler nicht schadet, während vielleicht die kleinste Erfältung ihn trank macht. Je gleichmäßiger also die Lebenstraft in reichlicher Fülle vorhanden ift, um so mehr gelingt es bem Dragnismus, schädliche Einflusse unwirksam zu machen.
- 2) Reaktionen in einer von der normalen Lebensthätigkeit abweichenden Art. Dieß ist es, was man Krankheit nennt. Das egoistische Lebensprincip hat aufgehört, sich vollständig geltend zu machen, die bestandene Spannung ist überwältigt und der Organismus gezwungen, auf eine bestimmte Weise zu reagiren.

Der lebende Organismus hat aber auch

3) die Tendenz zu Reaktionen, welche sich der Birkung schädlicher Potenzen polarisch entgegenstellen.

Dieses Oppositionsbestreben des lebenden Organismus beruht auf dem allgemeinen Naturgesetz, daß Kräfte nach aufgehobener Besichränkung durch Spannungsverhältnisse sich wieder geltend zu maschen suchen, und dabei um so lebendiger hervortreten.

Biele Borgange in der unorganischen Natur weisen darauf bin.

Bier einige Beifpiele.

Elastische Körper, wenn ihre räumlichen Verhältnisse durch äufere Gewalt verändert werden, überschreiten nach aufgehobenem Druck den Raum, den sie vorher eingenommen haben, und kehren erst später in ihre ursprüngliche Lage zurück. Glas, Bernstein, Siegellack wenn sie gerieben werden, ziehen kleine Papierstücke an und stoßen sie nach einiger Zeit wieder lebhaft zurück.

Auch in psychischen und moralischen Verhältnissen läßt sich diefes Gesetz nachweisen. Empirische Psychologen warnen nicht mit Unrecht vor dem Druck, weil er Gegendruck hervorruft. Mancher wäre kein Künstler geworden, wenn er nicht als Knabe gezwungen worden wäre, sein Künstlertalent zu verläugnen oder zu verbergen.

Im lebenden Organismus zeigt fich bieß am beutlichsten.

Eine Hand, in kaltes Wasser getaucht, wird kalt und bleibt es so lange, als man die Kälte des Wassers erhält. Zieht man aber die Hand heraus, so wird sie nach und nach nicht nur so warm wie sie früher war, sondern sie wird heiß. Im ersten Fall hat man die Erstwirkung, nämlich die positive Wirkung der Kälte; im zweiten Fall die Gegenwirkung des Organismus, der sich bestrebt, der vorwaltend thätige, positive Faktor zu werden.

So wird nach einer Erhitzung durch Tanz oder andere starke Bewegung die Haut kuhl und tritt Frostigkeit ein.

So bewirken Burganzen Durchfälle und hintendrein Verstopfung, an welcher daher diejenigen am Meisten leiden, welche

häufig Abführmittel nehmen.

Bald nach einer Aberlaß geht die Blutbereitung weit thätiger von Statten als vorher. Daher find Congestionen, die einsoder mehrmals durch Aderlässe entsernt worden sind, weit schwerer zu heben, als es bei Personen der Fall ist, die noch nie zur Aber gelassen haben.

Hungerkuren machen mager, aber Solche, welche dieselbe übersstanden haben, sind nachher geneigt schnell sett zu werden. So wachssen Kinder auffallend schnell, wenn sie eine hitzige Krankheit mit

Abmagerung überftanden haben.

Dieses an Beispielen beutlich gemachte Bermögen bes lebenden Organismus, eine den Wirkungen schädlicher Potenzen entgegen= gesette Thätigkeit zu entwickeln, betrachtet man als Naturheilkraft, burch beren Aeußerungen sich das egoistische Lebensprincip am deuts lichsten offenbart.

Fassen wir das Gesagte noch einmal kurz zusammen, so ergibt

fich folgendes:

Gelingt es der Lebenskraft, sich schällichen Potenzen direkt entgegen zu setzen und dieselben zu negiren, so entsteht gar keine Krankbeit. Ift aber die schädliche Potenz stärker als die Lebenskraft, entweder im Allgemeinen oder in einzelnen, den Angriffen ausgesetzten Organen oder Systemen, so wird sie zum positiven Faktor und die Wirkung derselben zeigt sich in regelwidrigen Gefühlen und Verrichtungen, (Krankbeit). Ist nun in einem solchen Fall die krankmachende Schädlickeit entsernt und die Lebenskraft hinreichend stark, so seht sie sich den noch sortbauernden Wirkungen entgegen und sucht durch eigenmächtige Gegenwirkung, d. h. durch Hervorbringung eines absolut entgegen gesetzten Zustandes das Gleichgewicht der dynamischen Verhältnisse wieder herzustellen. So erfolgt Selbstheilung.

Wenden wir nun das Gesagte zur Erklärung des Heilungsvorganges an, so ergibt sich folgendes: Wird nach hombopathischem Grundsat eine Arznei gereicht, so wird dadurch eine ähnliche Krantbeit hervorgerusen. (Erstwirkung der Arznei.) Da nun, wie wir gesehen haben, der Organismus das Vermögen besitzt, eine, den Wirkungen schällicher Potenzen entgegengesetzte Thätigkeit zu entwickeln, so such nun auch hier die Lebenskraft oder das egoistische Lebensprincip einen der Arzneiwirkung entgegengesetzten Zustand hervorzubringen. (Gegenwirkung des Organismus.) Diese Gegenwirkung ist die beabsichtigte Heilwirkung, denn dadurch wird die durch die Arznei bewirkte Beränderung gleichsam wieder auszgelössch und das normale Verhältniß wieder hergestellt.

Ich mache hiebei wieder auf den Unterschied aufmerksam, der

zwischen der Allöopathie und Homöopathie besteht.

Die Allöopathie sucht mit der Erstwirkung der Arznei densselben Zweck zu erreichen, den die Homöopathie mit der Nachwirkung erreicht. Erstere sucht durch die Arznei einen Gegensatz hersvorzurusen, d. h. den Organismus durch Arzneien in einen krankshaften Zustand zu versetzen, der dem schon vorhandenen entgegengesetzt ist; Letzere sucht durch ihre Arznei die Lebenskraft zu heilsamern Gegenwirkungen anzuregen. Bei ersterer ist die Arznei der positive Faktor, bei letzerer ist es die egoistische Lebenskraft.

Ueberall, wo es ber Natur nicht an Kraft gebricht, sehen wir sie heilkräftig arbeiten, von der einsachen Gefäßreizung bis zum Faulsieber, vom leichten Catarrh bis zur Lungenentzündung, von der kleinsten Contusion bis zur lebensgefährlichen Hirnserschütterung, von der gelindesten Diarrhöe bis zur furchtbarsten Cholera; die Aufgabe einer naturgemäßen Heilfunst kann deßhalb keine andere sein als Anregung der Lebenskkraft zur Hervorbringung heilsamer Gegenwirkungen und zur Vollbringung der Selbsthilfe.

Die Homöopathie löst diese Aufgabe, indem sie die Thätigkeit der Natur in der Richtung nach und in dem ergriffenen Organe oder Systeme durch solche Arzneien erregt und unterstützt, welche ersahrungsgemäß ihre Kräfte in eben dem selben Theile des Organismus auf eine jener Thätigkeit der Natur analoge Weise entwickeln.

Wenn man diesen kurzen, allerdings nur sehr fragmentarischen Erörterungen mit Aufmerksamkeit gefolgt ist, so werden zweiselsohne einige Bedenken gekommen sein. Man wird zuvörderst fragen: wenn das anzuwendende Arzneimittel das Vermögen besitzt, eine ähnliche Krankbeit als die zu heilende im Organismus hervor zu bringen, wie kommt es, daß dadurch die Krankbeit nicht verschlimmert, sondern geheilt wird?

Es ist gewiß, daß Krankheiten durch Bermehrung schädlicher Votenzen gesteigert werden. Homoopathische Arzneimittel würden baffelbe thun, wenn fie in einer Gabengröße angewendet würden, bie am Gefunden eine Krankbeit bervorrufen könnten. Man thut bieß aber nicht, fondern reicht das homöopathische Arzneimittel nur in einer folden Gabe als es eben nöthig ift. ben Organismus ju beilbringenben Gegenwirfungen anguregen. Welch kleine Gaben bagu nöthig find, bas werbe ich weiter unten zeigen. Außerdem darf man aber nicht, wie es fo viele Gegner thun, die Aehnlichkeit mit der Gleichheit verwechseln. Der Homoopath beilt die Krankbeiten nicht mit aleichen fondern mit abnlichen Mitteln. Ware die Arznei gang baffelbe, wie die Krankbeit, so würde bochst mabricheinlich das eine Uebel zu bem andern binzutreten und das Ganze dadurch verschlimmert werben. Die Arznei ift aber eine wesentlich verschiedene und bat nur binfictlich ihrer Wirtung auf ben Organismus Aebnlichfeit mit ber Rrantbeit.

Eine andere Frage wird die sein:

Gegenwirkung ist ein Ausheben, ein Negiren der Erstwirkung und bezieht sich auf diese. Wie ist es nun möglich, daß die Krankheit vertilgt wird, wenn die Erstwirkung des Arzneimittels so schwach ist, daß sie nicht bemerkt wird, d. h. keine Verschlimmerung hervorruft?

Hahnemann erklärt dieß dadurch, daß er sagt: die krankmachenden Schädlichkeiten haben eine untergeordnete, bedingte Macht oder mit andern Worten, sie können das menschliche Besinden nur dann umstimmen, wenn der Organismus dazu disponirt oder ausgelegt ist. Die Arzneikräfte dagegen haben eine absolute, unbedingte Macht; denn jedes Arzneimittel wirkt zu allen Zeiten, unter allen Umständen auf jeden Menschen und erregt in ihm die ihr eigenthumslichen Symptome. Diese Erklärung kann nicht die richtige sein, weil wir wirkliche Arzneikrankheiten, die in Folge allöopathischer Behandlung entstanden sind, mit kleinen Gaben einer homöopathischen antidotarischen Arznei vollständig zu beben vermögen.

Auch hierin hilft uns die Erfahrung auf die Spur. Sie zeigt uns nämlich, daß der in einer dynamischen Berstimmung sich befindende Organismus am leichteften und stärkften von Reigen afficirt wird, die eine febr abnliche Berftimmung hervorbringen. Man nennt sie homogene Reize. Die Empfänglichkeit für entgegengesetzte (heterogene) Reize ist bagegen in dem= selben Verhältniß gemindert. Deßhalb muffen auch die Allöopathen sehr starke primäre Gegensätze zu Hilfe rufen, während die homöopathischen Arzneien schon in sehr geringer Quantität beftige Reaktionen hervorbringen. Der sensible Nerv, in einer gewissen Richtung verstimmt, ift am geneigtesten, gerade in dieser Richtung ferner afficirt zu werben, so wie ein schwacher Ton auch nur in der aleich= gestimmten Saite Nachklänge bervorruft. Ein nur etwas ärgerlich gestimmtes Gemuth wird burch einen gang unbedeutenden unangenehmen Vorfall sogleich in die bochste Aufregung gebracht, und ber geübteste Trinker kann durch ein Glas Wein berauscht werden, weldes er im gorne trinkt, wo an sich schon ein bem Rausche abn= licher Zustand vorhanden ist. Man kann sich es benn auch baraus erklären, warum die homoopathen fo kleine Arzneigaben anwenden.

Ich will dieß und den Unterschied zwischen Allsopathie und Ho= möopathie an einem Beispiel noch deutlicher machen.

Es leidet Jemand an einer Ohrenentzündung. Die caratteristischen Erscheinungen derselben sind: große Sige, sichtbare Röthe
und Geschwulst des leidenden Theils, der Schmerz überaus heftig,
brennend, stechend, reißend, bohrend, klopsend, vermehrt durch die
geringste Bewegung oder das kleinste Geräusch. Dabei starkes Fieber mit Raserei, Erbrechen, kalten Gliedmassen, großer Angst, Zuckungen, Ohnmachten, klopsenden Hals- und Schläfaterien u. s. w.

Der Allöopath muß, wenn er dieser Krankheit Meister werben will, große Quantitäten Blut abzapsen und Dutende von Blutzegeln sehen; er muß den Körper von Junen und Außen verqueckssilbern dis Durchfall oder Speichelsluß eintritt, er muß außerdem entzündungswidrige Arzueien, naßkalte Umschläge, reizende Fußdäder, Blasenpslaster und dergleichen in Anwendung bringen, und wenn der Körper diesem Kreuzseuer der heilkünstlerischen Batterie nicht erliegt, wenn der Uebergang in Siterung verhütet und die Kranksheit beseitigt wird, so muß der Arzt dann von Neuem ansangen, den zum Geripp herabkurirten Körper wieder in einen leidlichen Zusstand zu versehen.

Der Somoopath bingegen verfährt gang einfach; er gibt ein Arzneimittel, welches erfahrungsgemäß an Gefunden eine ähnliche Krantheit hervorruft, in diesem Fall Pulsatilla (Küchenschelle.) wirkt also mit seinen Beilmitteln birekt und gang speciell auf bas erkrankte Dhr: er geht gerade auf den Heerd des Uebels los und zwingt die Lebenskraft zu beilfamen Gegenwirkungen. Er gibt aber dieses Mittel nicht in einer großen Gabe, benn badurch würde er ja bas Leiden um vieles verschlimmern, sondern er gibt es in einer febr hoben Berdunnung, weil wegen ber ungemeinen Empfänglichkeit franter Organe für Einwirkung abnlicher Art, die allergeringfte Gabe ichon hinreichend ift, beilfame Reaktionen hervorzurufen. Nach allen bisber gemachten Erfahrungen, ftellt benn auch ber hombopath mit dieser einfachen Behandlung ohne Aberlaß und ohne Anwend= ung ichablicher Mittel, einen folchen Kranken in weit fürzerer Zeit ber als der Allöopath und erspart noch dazu dem Kranken das lang= weilige Reconvalescenz-Stabium.

Es wird einleuchtend sein, daß, wenn der Homöopath obiges Arzneimittel in größern Gaben reichen würde, die Krankheit zu eisnem solchen Grad steigern würde, daß die Lebenskraft unfähig gemacht würde, etwas dagegen zu vermögen und der Kranke müßte unters

Anmerk. Ein Arzt in meiner Rachbarschaft, ber, um seine "Pietat" gegen das alte heitversahren kund zu thun, in seiner liebenswürdigen Golstegialität mich unaushbritch begeisert, hatte vor Aurzem ein seiches Theaterstückhen ausgesührt, indem er den Rest einer Arznet, die ihm knaben verortret hatte, auf einmal austrank, um zu beweisen, daß die Homdopathie — Richts sei. Beugte sich auch meine Seele in Demuth vor der Größe dieses genialen Experimentators, so konnte ich mich doch nicht erwehren, an die Stelle in Schakespeares: "der Liebe Mübe umsonst" zu benten:

"D zwiebactene Ginfalt!

Deu Schousal Unwissenbeit, wie ungestaltet siehst bu aus!" Wer nicht einmal wis, daß die für Krante passende Arzneigabe von Gesunden ohne irgend eine Wirtung genommen werten tann, bet versteht von der homoopathie so viel als ein Spansertel vom Citherspielen. Und mit einem gewissen Ding Kimpfen selbst die Gotter vergebens. —

Das Pukikum kennt unstreitig die vielen Wite, die kiber die Kleinheit der homöopathischen Arzneigaben zum Besten gegeben werben. Wenn aber Wite einem Heilspstem schaden könnten, so wäre die Allöopathie schon vor Jahrhunderten mit Stumpf und Stil ausgerottet worden. Ich habe mich früher über die Homöopathie auch lustig gemacht und wie die Andern eben auch darüber gespottet und gewitelt und insbesondere nicht begreisen können, wie die Homöopathen mit ihren kleinen, winzigen Arzneigaben sollen helsen können, da wir doch mit unsern Halbmaßslaschen oft so wenig auszurichten vermögen. Die Versuche am Arankenbett haben mich jedoch eines Andern belehrt und mir einen großen Respekt vor den kleinen Gaben eingessöst.

Die Gegner der Homöopathie geben sich viele Mühe, durch allerlei sinn- und geistreiche Beispiele die Kleinheit der homöopathisschen Arzneigaben anschaulich zu machen. So hat Jemand z. B. berechnet, daß die Wassermasse, welche nöthig sei, einen Tropsen Arznei dis zur Decillion-Verdünnung zu bringen, eine Kugel ausmachen würde, deren Durchmesser mehrere Billionen geographische Meilen betrüge.

Abgesehen von der Wässerigkeit dieses Witzes, verliert er leider noch dadurch an seiner Schärfe, daß er durch so lange Rechnungen lauft. Dem Rechenkünstler diene aber zur Nachricht, daß die hombopathischen Aerzte die Arzneitropsen nie mit großen Quantitäten Bassers vermischen, sondern jedesmal nur mit 100 Tropsen Wein-

geift. Um obige Berdunnung zu bewerkstelligen, brauchen fie alfo nur 3000 Tropfen Beingeift und 30 Gläschen. In jedes Gläsden kommen 99 Tropfen Weingeift. In das erfte läßt man Ginen Tropfen der unverdünnten Arznei (Urtinftur) fallen und schüttelt es gut zusammen. Sierauf läßt man einen Tropfen vom ersten Gläschen in das zweite fallen, vermischt es wieder gut zusammen, und thut davon wieder einen Tropfen in bas dritte und sofort bis zum dreißigsten, in welchem, da der Bruch bei jeder neuen Berdunn= ung um zwei Rullen fich vergrößert, gerade nur ein Decilliontel Arznei enthalten ift. Ich fage: "Decilliontel", weil es einmal Sprachgebrauch ift, eigentlich aber find Milliontel, Billiontel, Decilliontel u. f w. die unpaffenoften Namen für ein Ding, an das fich gar fein mathematischer Maßstab anlegen läßt. Ebenso wenig als man von einem Decilliontel Licht, Warme, Eleftricität, Galvanismus, Magnetismus reden kann, ebenso wenig kann man dieß bei den Arzneien thun. Wenn ein Arzneiftoff in der 10. und 30. Stufe noch die charafteristischen Wirfungen der einfachen Tinktur äußert, fo müffen auch jene Stufen als die Träger ber gangen ungetheilten Arzneikraft der Tinktur angesehen werden. Die Intensität der Kraft kann verschieden sein, aber die Kraft bleibt, der Idee nach, immer diefelbe.

Die Gegner, die in der Regel nicht mehr von der Homöopathie wissen, als daß äußerst kleine Arzneigaben gereicht werden, benützen dieß sattsam, die neue Heilfunst in den Augen der Laien lächerlich zu machen. Es ist daher nothwendig, bei diesem Gegenstand etwas länger zu verweisen.

Die Entbekung des homöopathischen Heilprincips, sowie die anfängliche Anwendung desselben in Heilung von Krankheiten war ganz unabhängig von der jest üblichen Kleinheit der homöopathischen Arzneigaben. Nachdem Hahnemann die arzneilichen Wirkungen, zuerst der Chinarinde, dann mehrerer anderer Heilmittel durch Bersuche an sich und den Seinigen hatte kennen lernen, hatte er noch keine Ahnung davon, daß die Gabe verkleinert werden müßte, sondern reichte die gewöhnlichen allöopathischen Dosen. Obgleich auf diese Weise auch der Zweck erreicht wurde, die Gesundheit wieder herzustellen, so gewahrte er doch gleichzeitig, daß während der Dauer der Erstwirkung dieser Arzneien eine bedeutende Bersschlimmerung der vorhandenen Symptome eintrat und manigsals

tige Nebenbeschwerden aufgeregt wurden, welche er, da er durch sorgfältige Versuche die reinen Wirkungen derselben kennen gelernt hatte, sogleich für das ansah, was sie wirklich waren, nämlich für eine zwar vorübergehende, aber doch oft belästigende künstliche Arzneikrankheit. Es war demnach nichts natürlicher, als den Versuch zu machen, ob nicht durch Verkleinerung der bisher üblichen Dosen der Zweck eben so gut erreicht werden könne, ohne jene Arzneibelästigung herbei zu führen. Er gab daher geringere Dosen und verkleinerte sie immer mehr, so lange noch während der Dauer der Erstwirkung eine unnöthige homöopathische Verschlimmerung oder Nebensymptome der Arznei sichtbar wurden und die Heilung nicht ausblieb.

Dieser Weg der Versuche und Erfahrungen war freilich lang und mühsam, aber auch der einzig sichere und man kann daraus abnehmen, wie viel Zeit darüber hingehen mußte, um zu der Er= kenntniß zu gelangen, daß man mit den jett gebräuchlich Keinen Gaben weit schneller und sicherer zum Ziele komme, als mit größern. Die Kleinheit der homöopathischen Arzneigaben ist nicht nur eine rationelle Folge des Grundprincips der neuen Lehre, sondern beruht auch auf der untrüglichsten Erfahrung und ihre Wirksamkeit ist eine unläugbare, ausgemachte Thatsache, bestätigt von Tausenden von Aerzten, und erprobt an Millionen von Kranken. Würden die Gegner nur ein Dutend Versuche am Krankenbett mit diesen fleinen Arzneigaben ehrlich und unpartheiisch machen, so könnten und müßten sie sich vollständig von der Wirksamkeit derselben überzeugen; fie finden es aber bequemer und ehrenwerther, fade Wipe darüber zu machen und im Uebermuth ihres eingebildeten Wissens die Erfahrungen Anderer für subjektive Täuschungen zu erklären, oder ihnen den Stempel der Lüge aufzudrücken. Ueber die Gabengröße selbst läßt sich keine Norm festsetzen.

Man wendet die Arzneien in allen Verdünnungsftufen an, von der höchsten Verdünnung bis zu der niedrigsten, in manchen Fällen bis zum unverdünnten Arzneitropfen. Die neuern Homöopathen halten sich nicht mehr so ausschließlich an die von Hahnemann empsohelene 30 te Verdünnung; sie gebrauchen niedere oder lassen sich wenigstens an keine bestimmte binden.

Das Lebensalter, die Constitution, der Charafter der Krankheit, der Sitz derselben, die Stärke der Arznei an sich, die Affinität der Arzneien zu einzelnen Organen, die Joiospnkrasien, geben den Ausschlag, ob höhere oder niedere Arzneiverdünnungen in Anwendzung kommen.

Es gibt Leute, die der Meinung sind, daß die Homöopathen die Krankheiten ebenso behandeln wie die Allöopathen und nur dadurch von diesen sich unterscheiden, daß sie die Mittel in höchst kleiner Form verabreichen. Es ist dieß natürlich ein großer Jrrthum. Die Homöopathen versahren bei ihren Heilungen nach einem ganz andern Heilprincip und gebrauchen deßhalb bei gleichen Krankheiten ganz andere Mittel als die Allöopathen. Diese geben z. B. bei eisner Lungenentzündung Salpeter, Brechweinstein, Quecksilber, Blei u. s. w. Die Homöopathen aber Sturmhut, Zaunrübe, Phosphor, Wurzelsumach u. s. w.

Der Unterschied liegt in ber Qualität ber Arzneimittel, nicht in ber Quantität berfelben. Burbe die Somopathie ihre Mittel Pfundweis und ihre Arzneien Gimerweis nehmen laffen, daß felbst den Allöopathen barüber die Saare zu Berge ftanden, fo mare fie immer noch Somoo= pathie und ihrem Princip getreu, nach wie vor. Die grohere oder kleinere Gabe des Arzneimittels ift unwesentlich; die Aehn= lichkeit ist die Hauptsache. Wenden wir daher in einzelnen seltenen Källen bas nach unserm Seilprincip gewählte Mittel auch in grö-Beren Gaben an, fo ift bieg durchaus nicht alloopathisch gehandelt. Unsere Gegner begreifen dieß nicht und machen es noch immer "wie die Weiber, die jurud ftets kommen auf ihr erftes Wort, wenn man Bernunft gesprochen ftundenlang". (Wallenstein). Sie erheben noch immer ein großes Geschrei über Inconsequenz, wenn ein Ho= möopath einmal einen Viertelgran Chinin oder einige Tropfen Eisen= tinktur nehmen läßt und beweisen aber badurch nichts anders, als ihre krasse Unkenntniß der Homöopathie.

Andere meinen, daß, wenn die kleinen homöopathischen Arzneigaben eine Wirkung auf den menschlichen Organismus haben könnten, man ja von jeder Wesserspiße voll Salz oder Pfesser und jedem Glas Bier u. s. w. krank werden müßte.

Die Oberstächlichkeit eines solchen Einwurfs liegt auf platter Hand. Die homöopathischen Arzneien sind ja nur deswegen in so kleinen Gaben wirksam, weil sie einen homogen en Reiz auf das erkrankte Organ oder System ausüben, mit andern Worten, eine

ähnliche Krankheit hervorzubringen im Stande sind, als die ist, gegen welche sie in diesem oder jenem Fall gegeben wird. Das Gesheimniß ihrer Wirkungsfähigkeit liegt im Aehnlichkeitsprincip, in der Wahlverwandtschaft, in der Affinität des Mittels zur Krankheit. Alle die Reizmittel aber, die wir genießen, haben mit diesem Aehnslichkeitsprincip nichts zu schaffen, und wenn sie wirken, wirken sie allöopathisch, also auch nur in großen Gaben.

Sagt Jemand, daß er es nicht begreifen konne, wie fo kleine Gaben eine Wirkung haben können, so läßt sich freilich theoretisch nicht viel dagegen sagen. Millionen Thatsachen sprechen dafür. Was will man mehr? Begreift es Jemand, wie ein Schrecken augenblidlich Durchfall erregen fann? Begreift es Jemand, wie ein Rummer über Nacht die Haare grau machen kann, wie ein verlegendes Wort die Röthe der Scham oder die Blässe des Korns in's Angesicht jagen kann? Begreift es Jemand, wie die Freude plöglich tödten und wie die Furcht die Schließmuskeln der Harnblafe lähmen kann? Begreift es Jemand, wie der bloße Anblick eines eckelerregenden Gegenstandes Erbrechen hervorrufen, wie ein Aerger die Milch der Mutter so verderben kann, daß das Kind von dem Genuß derselben Convulfionen bekommt? Der hat Jemand Luft diese Thatsachen zu läugnen, weil er den Zusammenhang dieser Ursachen und Wirkungen nicht erkennen, nicht Mag und Gewicht babei in Anwendung bringen kann? Kann aber etwas rein Immaterielles solche Wirkungen im menschlichen Organismus hervorbringen, wa= rum sollte es denn so unmöglich sein, daß die homöopathischen Arzneigaben wirkungsfähig sind, da in benselben, wenn auch noch so wenig, doch noch immer etwas Materielles enthalten ift und enthalten sein muß? Dieß Materielle läßt sich freilich in ben bobern Verdünnungen der Arzneien von keinem chemischen Reagens barthun, allein existirt dieß alles nicht, was die Chemie nicht darlegen kann? Ift Jemand 3. B. so thöricht, die Kraft im Magnet= stahl zu läugnen, weil die Chemie keinen Unterschied findet zwischen einem gewöhnlichen Stahl und einem mit Magnetkraft? Hat Jemand Lust, eine Schüssel Wasser=Schierling=Gemüs zu ver= speisen, weil der berühmte Davy zwischen diesem beftigen Gift und bem Blaukohl in den Bestandtheilen keinen Unterschied fand? Wer will die sogenannten Idiospnkrasien erklären? daß nämlich manche Personen einen angebornen Widerwillen gegen gewiffe Dinge

haben und zwar oft in einem solchen Maße, daß z. B. der bloße Geruch eines Käses plöglichen Schweiß auf die Stirne hervorrust oder die Anwesenheit einer Kahe im Zimmer, auch wenn sie nicht gesehen wird, ein angsthaftes Gefühl und Herzstlopfen, ja Krämpse hervorbringen kann? Und sprechen nicht die Contagien oder Uebertragung gewisser Krankheiten durch bloße Berührung und die Miasmen oder Ansteckungsstoffe, welche die Luft erfüllen, (der Pesthauch, der in einem Waarenballen verborgen, die furchtbare Krankheit von einem Welttheil zum andern verschleppt) spricht dieß nicht auch dassir, daß Stoffe von großer Wirkungssähigkeit sein können, welche weder wägbar noch zählbar sind und daß die Krast nicht an Zahl und Gewichte hängt?

Sind die Vergiftungen durch arsenikhaltige Wachskerzen vom bloßen Vrennen derselben; sind der Schnupsen, Kopfweh und Ausgenentzündungen, die in Folge des Ausenthalts in einem frisch geweißten Zimmer mittels der seinen Kalktheile entstehen; ist die Bleistolik durch Glasurarbeit mittels blossen Sinathmens dei den Töpfern durch Ausstreichen mit Bleiweis erzeugt; sind die Hautausschläge und Fieder, welche durch den Ausenthalt in der Nähe des Wurzelssumachs hervorgebracht werden; ist das Blutharnen vom Geruche des Terpentins; die Knochenzerstörungen dei den Phosphorarbeitern, sind diese pathologischen Beispiele nicht auch Beweise davon? Wasrum sollte der menschliche Körper weniger empsindlich sein als Nepssolds Wage, welche den zehntausenditen Theil eines Grans fühlbar angibt, als die große Ratur, welche durch Licht, Wärmestoff und Elektricität in unendlicher Verdünnung so viel Veränderung aufweist, so viele Wunder verrichtet?

Mit Recht erwähnt Siemers, daß ja die Sinnesnerven auch durch ein Minimum eines specifischen Reizes afficirt würden und Günst her fragt verwundert, warum man auf das Gewicht des Riechstoffes, der zur Erweckung aus einer Ohnmacht verwendet wird, nicht Werth lege, aber beim Receptschreiben für den Magen alles sich um die Materie und die Menge dreben soll?

Harting ruft in der lehrreichen Schrift: "die Macht des Kleinen, sichtbar in der Bildung der Rinde unserer Erde" (Leipzig 1851) mit Recht auß:

"Groß und Klein, als den Werth der Dinge beschränkende Eigenschaften, bestehen für die wahren Raturforscher nicht!" Welch unendlich kleine Menge Impstoff ist hinreichend, um eine specifische Krankheit zu erzeugen, die auf eine gewisse Zahl Jahre gegen die Menschenblattern schütt? Tausende können von einer einzigen Bocke geimpst werden! Carl Bogt sagt darüber in seinen "Physiologischen Briefen" S. 52 u. 53 (1854):

"Wenn man bedenkt, daß die ungemein Heine Renge von Ruhpodengift, welche beim Impfen in die Blutmaffe gebracht wird, in diefer eine fo heftige Reaktion bewirkt, daß Entzündung, Kieber, allgemeine Krankheit des ganzen Körpers, Ausschlag und Podenbildung die mittelbare und eine Jahre lang anbauernde Beränderung der Empfänglichkeit für die Bodenanftedung die unmittelbare Folge diefes unbedeutenden Gingriffs find, wenn man anderseits bedenkt, daß die Menge des so ein= gebrachten Stoffes fo gering, fo verschwindend klein und die dadurch bewirkte Veränderung der Blutmasse so unbedeutend ift, daß weder Mifrostop noch demisches Reagens bis jett darüber haben Aufschluß geben können, so muß man sich gestehen, daß trot aller unserer mühevollen Untersuchungen es noch nicht gelungen ift, die Borgänge und Veränderungen, welche im Innern der Blutmasse stattfinden und welche durch die kleinsten durch Chemie und Mitrostop nicht nachweisharen Körper hervorgerufen werden konnen, wissenschaftlich klar darzulegen."

Niemand verwundert sich, daß ein hund ftundenlang die Spur seines herrn verfolgt vermittels seines Geruckssinns. Wer ist aber im Stande, die Größe der Stofftheilchen zu berechnen, die am Boben haften bleiben und auf die Gerucksnerven des hundes einwirken.

Nach Bouchardat sterben Süßwasserssiche sehr rasch im Wasser, welches nur den 140,000 sten Theil Sublimat oder den 800,000 sten Theil Jodquecksilber enthält. Können so ungemein kleine Gaben auf einen, wenn auch viel tiefer stehenden Organismus eine tödtliche Wirkung äußern, wer kann dann mit einigem Grund ebensolchen Gaben eine Wirkung überhaupt auf den menschlichen Organismus absprechen?

Die Macht der Gewohnheit ist groß. Weil unsere Gegner gewohnt sind, nur große Gaben anzuwenden und davon eine Wirkung zu sehen, so behaupten sie, daß kleine Gaben gar keine Wirkung haben können. Ist dieser Schluß logisch?

Professor Dr. Arnold in Beidelberg, ein Mann, ber in ber

medicinischen Welt als tüchtiger Arzt und Physiologe wohl bekannt ist, spricht sich über die Gaben-Aleinheit folgendermassen auß: "Da vielen Aerzten die Ersahrungen (über die Wirksamkeit homöopathischer Arzneigaben) abgehen, so dürfen wir es nicht unterlassen, Ihnen wenigstens die Wöglichkeit derselben darzuthun. Borerst ist der Nachweis, daß die Verreibungen und Verdünnungen noch Arzneisubskanz enthalten von Wichtigkeit."

Segin sah unter seinem Mikrostope bei 75 facher Vergrößerung in jedem Stäubchen der 6 untersten Centesimal-Verreibungen noch die Rupferkügelchen.

Mayerhofer dehnte seine Versuche noch weiter aus und sah noch in der 8 ten Verdünnung Gisen, in der 10 ten Platina, Gold, Silber, Quecksilber, in der 14 ten präcipitirtes Zinn.

Seine Versuche waren genau und umfassend angestellt. Er hat zuerst Milchzucker, Weingeist, destillirtes Wasser und selbst den Objektträger unter dem Plößl'schen Mikrostop untersucht und dann erst, nachdem er sich selber die Wege der Täuschung abgeschnitzten, die von ihm selbst gesertigten Präparate betrachtet. Ueber die Ergebnisse kann also kein Zweisel sein.

Meierhofer weist nach, wie die Metalltheilchen von Stuse zu Stuse, von Berreibung zu Verreibung in Kleinere zersallen, er bezeichnet mit Zahlen dieß Verhältniß, woraus deutlich hervorgeht, daß nur die Unvollsommenheit der Werkzeuge es ist, welche uns disser an dem Erkennen der Metalltheilchen in noch höherer Verdünnung hindert. Er solgert daraus, daß die Stoffe durch die Verreibung fortschreitend zerspaltet, zertheilt, verkleiznert und dadurch für den Körper aufnahmsfähiger werden, daß daher der Vorgang des Verreibens eine Entfaltung, Vefreiung und Aufschließung der Arzneikräfte zu nennen sei, wobei eine Erregung der Elektricität und Magnetismus stets stattsinde.

Nach ihm erhält der Kranke in einem Gran Pulver z. B. von Zinn der dritten Berreibung 115,200,000 getheilte und noch theils bare Metallkörnchen. Der Durchmesser eines kleinen Metallktäubchens beträgt nach ihm den 1200 sten bis 2000 sten Theil einer Linie, so daß der cubische Innhalt eines Metallkügelchens wenigstens 64 mal kleiner als der eines Menschenblutkügelchens ist, daß daher die höchst fein zers

theilten Metallförnchen frei und ungehindert alle Gebilde durchs dringen können.

So ift Mayerhofer der Materie auf dem Fuß nachgefolgt, und hat gezeigt, daß sie noch da ist, wo sie längst als verschwunsden und demgemäß als wirkungslos von den Gegnern angenommen wird. Da nun das Blut in 20 — 30 Sekunden seinen Kreislaus im Körper vollendet, so kommen also innerhalb dieser kurzen Zeit die sein vertheilten Arzneitheilchen mit allen Rerven-Enden in Berührung, daher die rasche und kräftige Wirkung, weil nach den besten Beobachtern die Arzneiwirkung vorwiegend mehr von den Rervenenden als von den Rervencentren ausgeht.

Nach diesen Versuchen läßt sich nun nicht mehr läugnen, daß die homöopathischen Verreibungen und Verdünnungen noch Arzneisstoff enthalten. Damit ist aber der Beweiß noch nicht gegeben, daß so kleine Arzneitheilchen noch Wirkungen auf den menschlichen Körper äußern, wenn man die Beobachtungen am Krankenbett nicht gelten läßt. Es ist daher von Werth, sich nach Wirkungs-Aeußerzungen von Körpern umzusehen, bei denen nur höchst kleine Mengen derselben in Betracht kommen oder bei denen die Waterie, von welscher die Wirkung außgeht, nicht in Betracht zu kommen scheint.

Liebig, der ein großer Chemiker, aber kein Arzt ist und gegen die Homöopathie ankämpft, weil er nicht auf das Grundgesetz dieser Lehre, sondern auf die kleinen Gaben sah, sagt: "Wir kennen Thiere mit Zähnen, mit Bewegungs- und Berdauungsorganen, die dem bloßen Auge nicht mehr sichtbar sind. Es gibt Thiere, welche meßbar noch viel tausendmal kleiner sind und die nämlichen Apparate besitzen. So wie die größern und größten nehmen sie Nahrung zu sich und pklanzen sich durch Eier fort, die wieder viel hundertmal kleiner als ihr eigener Körper sein müssen. Nur an unsern unvollkommenen Sehwerkzeugen scheitert die Wahrnehmung von billionen al kleinern Geschöpfen."

Besitzen diese kleinen Wesen und ihre noch viel kleinern Bildungstheile Leben, sind sie in ihrer Art thätig, warum wollen wir kleinen, aber immer noch sichtbaren Arzneistoffen eine Wirksamkeit absprechen?

Zwischen Kleinheit und Entfernung besteht eine gewisse Analogie. Liebig spricht sich in seinen chemischen Briefen in folgender Weise darüber aus: "Die Anzahl der Welten ist unendlich groß, sie ist durch Zahlen nicht ausdrückbar; der Lichtstrahl legt in einer Sekunde 40,000 Meilen zurück; es gibt Firsterne, deren Licht um zu unserm Auge zu gelangen, Millionen Jahre Zeit gebraucht." Wer an folche Entserungen denkt, wird sich durch die gewöhn-lichen Begriffe von Groß und Klein bei Beurtheilung von Arzneigaben nicht irre machen lassen.

Die Bevbachtungen der Chemiker liefern Thatsachen, welche beweisen, daß von kleinen Körpertheilen große Wirkungen ausgehen. Ich will hier nur an die Katalyke erinnern, welche darin besteht, daß Körper bloß durch ihre Gegenwart schlummernde Berwandschaften zu wecken vermögen, in deren Folge in zusammengesesten Körpern

die Elemente fich in andere Berhältniffe ordnen.

Der Rohrzucker wandelt sich durch Berührung mit Schwefelfäure in Traubenguder um; auch fieht man die Elemente bes Amylums sich mit den Elementen des Wassers zu einer neuen Form ordnen, ohne daß die Schwefelfäure, welche dazu gedient hatte, diese Uebersetzung zu bewirken, ihren chemischen Charafter verliert. Sie bleibt in Bezug auf andere Materien, auf die fie ihre Wirkung außert, eben so aktiv, als vorher, gerade so, als ob sie keine Wirkung auf das Amplum ausgeübt bätte. Sier beobachten wir also eine Wirkungsäußerung eines Körpers in bochft fleiner Menge, ohne daß der= felbe dadurch einen Berluft oder auch nur eine Beränderung feiner Eigenschaften erfährt. Diefe Thatsache burfte ben Chemitern wenigstens keinen Grund geben, gegen die Arzneigaben ber Hombo= pathie mit solcher Leidenschaft anzukämpfen, wie es von mehreren gescheben ift. Ebenso wenig läßt sich hiefür ein Grund in der Wirksamkeit vieler Reagentien finden, die noch im verdünnten, zum Theil bochst verdunnten Rustande zur Erkennung von Körpern zu bienen vermögen. Sier einige Beisviele:

Bermittels eines Stückes Silber mit ganz hemisch reiner, gut polirter Oberstäche kann man 1 Theil hydrothionsaures Gas in 3 Millionen Theilen Wasser nachweisen. (Daniel Gordner C.

J. B. B. II. S. 189.)

Ein Milliontheil! Stärke-Auflösung reagirt noch violet auf Jod

(Runge's Chemie B. 1, G. 9.)

Man ist noch im Stande, durch Zuder die Schwefelsäure in einem Tröpfchen Wasser nachzuweisen, welches nur den 80,000 sten Theil eines Grans Schwefelsäure enthält. (Derselbe S. 119.)

Nach Brandes und Eveling ergab die Versetung einer Versbünnung von dem 5000 sten Theil eines Grans arseniker Säure in 500,000 Theilen Wasser mit schwefelsaurem Kupferamoniak nach 24 Stunden noch eine sichtbare Reaktion. (Brandes Archiv B.XXV. S. 337.)

Nach Poppe werden vom 240 sten Theil eines Quentchens Karmin 60 Pfund Wasser durch und durch gefärbt. Ein Milliontheil der 60 Pfund, ein Tropsen davon auf weißem Papier gestrichen und wieder in eine Million Theile zerlegt läßt noch unter einem Mistrassop jeden einzelnen Theil an der Farbe erkennen.

Ein Theil Jod in 450,000 Theilen Wasser gelöst, wird noch durch Stärkemehl entdeckt, ja sogar ein Theil Kochsalz in 1,640,000 Theilen Wasser aufgelöst reagirt noch auf salpetersaures Silber.

Von Schwefel wird noch der 1,024,000 ste Theil durch Bleiacetat nachgewiesen, von Chlor der 2,048,000 ste Theil durch Schwefelammonium, von Chloreisen der 2,969,600 ste Theil durch Schwefelammonium, von Brucin der 25,600 ste Theil durch Salvetersäure.

Reagirt nun die todte Natur in höchst kleinen Theilchen schon auf angemessen, in großer Verwandtschaft und mäcktigem Anziehungs-Vermögen stehende Stoffe, so möchte es nicht mehr unerklärlich scheinen, daß die Empfänglichkeit lebender Organe (mit ihren durch das Leben gesteigerten und vervielfältigten Kräften) für die ihnen entsprechenden specifischen Arzneien unendlich viel größer sein müsse.

In der That liefert auch die Physiologie Thatsachen, welche darthun, daß sehr kleine Partikelchen von Körper noch Wirkung zu äußern vermögen, und es sind in dieser Beziehung Spallangani's Bersuche mit verdünntem Froschsamen von größtem Interesse. Nach ihm entwickeln sich noch immer Froschlarven in einer Mische ung von 22 Pfund Wasser und 3 Gran Froschsamen, einer Berbünnung, in welcher jeder Tropfen nur den 42,240 sten Theil von einem Gran Saamen enthält.

Nach Arnolds Nachversuchen wirkt die 3 te Centesimal-Ber- dünnung, wovon jeder Tropsen den Millionsten Theil eines Grans enthält, noch befruchtend.

Der 10,000 ste Theil Strychnin, ja selbst der 1,000,000 ste Theil brachte nach dessen wiederholten Versuchen noch Starrkrampf in Fröschen hervor.

Es ist demnach sowohl physikalisch als chemisch und physiologisch die Möglickeit der Wirkung höchst verKleinerter Arzneitheilchen bargethan; über das Wie der Wirfung werden wir Aufschluß gebent, wenn uns die Physiker das Wie der Wirfung des Magnets auf das Eisen, des Nordpols auf die Magnetnadel; die Chemiker das Warum der versichiedenen Chrystallisationsformen isomerischer Stoffe, die Physiologen das Geheimniß der Zeugung werden anschaulich gemacht haben, dis dahin sei es uns gestattet, gleich ihnen, unläugdare Thatsachen als wahr anzunehmen, wenn dieselben disher auch einer anschaulichen Erklärung unzugänglich waren.

Berzelius sagt ganz richtig: "Wir mögen mit unsern Kenntnissen noch so sehr fortschreiten, so werden wir doch auf das Unbeareifliche stoken."

Ich habe vorhin gesagt, daß die feinen durch Verreibung und Verdünnung hervorgebrachten Arzneitheilchen frei und ungehindert durch das Blut zu allen Gebilden des Körpers gelangen. Wir wollen sehen, ob nicht allöopathische Aerzte durch ihre Erfahrungen dieß bestätigen.

Professor Dr. Albers sagt: "Die getheilte kleine Gabe wird vom Magen besser vertragen, reizt die Applikationsstelle weniger, wird leichter aufgenommen und wirkt daher weit vollskändiger und nachhaltiger als die große Gabe."

Dr. Schult schreibt: "Die Aufnahme der Arzneien wird um so mehr beschleunigt, je geringer die örtliche Reizung der absorbirenden Organe, d. h. je kleiner die Gabe ist."

Panizza macht aus seinen Versuchen über Resorption den Schluß: "daß wiederholte, klein vertheilte und lösliche Gaben der Arzneien weit wirksamer sind als große Gaben, welche bei unlöslichen Stoffen mit dem Kothe abgehen, daß also die Resorption um so leichter vor sich geht, je löslicher, vertheilter und assimilirbarer die Stoffe sind."

Diese Ansicht scheint auch der bekannte allöopathische Arzt Dr. Schurer zu haben, da er in seiner "Allgemeinen Krankheitslehre" (Tübingen 1831, S. 293) schreibt: "die mächtigste Wirkung haben die Arzneistosse, wenn sie in kleinen Dosen auf den Körper angebracht werden."

Nach diesen von lauter allöopathischen Aerzten gemachten Ersfahrungen ist also die Wirkung der Arzneien desto gewisser, je freier und ungehinderter dieselben in den Körper aufgenommen werden

können. Die homöopathischen Arzneimittel sind aber so fein zertheilt und aufgelöst, daß sie vollständig und äusiserst leichtaufgenommen werden und deßhalb auch in die innersten Gewebe, in die eigentlichen Lebensherde gelangen und dort auf die wesentliche Lebensakte ihre Kraft entfalten können.

Die Behauptung unserer Gegner, daß kleine Mengen von Arzneien auf den Organismus nicht wirken können, ist also auch nach den Beobachtungen von allöopathischen Aerzten eine Lächerlichkeit und dieß noch um so mehr, als kein Physiologe bestreiten kann, daß der Organismus ein ungleich empfindlicheres Reagens für gewisse Instuenzen ist als ein chemisch wirkender Körper.

So sagt Badge: daß in Krankheiten des Menschen oft eine erstaunenswerthe Empfindlichkeit sowohl der motorischen als sensiblen Nerven auftritt und

Pfaff, der heftigste Vertreter der chemisch — materiellen Arzneimittellehre behauptet tropdem, daß der lebende Organismus in jeder Hinsicht das feinste Reagens ist.

Der Beweis, daß die kleinen homöopathischen Gaben eine Wirkung äußern, ließe sich auch noch auf indirektem Weg herstellen. Man dürfte den Gegnern nur fagen: "mit diesen Gaben beilen wir, wie Ihr täglich sehen könnt, akute und chronische Krankheiten aller Art. Ihr könnt mit Euern massiven Gaben im besten Kalle auch nichts anderes thun, als diefelben Krankheiten ebenfalls beilen. Da Ihr nun als gewiß annehmt, daß die unter bem Gebrauch Eurer Arzneimassen zu Stand gekommenen Heilungen einzig Produkte Eurer Runst und nicht etwa der Naturbeilkraft seien, so läßt sich Logischer= massen folgern, daß auch unsere Heilungen den kleinen Gaben und nicht einzig der Naturbeilkraft zuzuschreiben sein werden." Mein es ist etwas miklich, auf die Anfallibilität der Widersacher zu bauen und das berücktigte Post hoc, propter hoc, mit dem sie so bequem gegen uns machiniren, spielt bei ihren Seilungen eine zu trügerische Rolle, als daß es nicht gerathen wäre, den Beweis direkt und aus eigenen Mitteln zu führen. Dieser läßt sich ferner noch aus der Erfahrung führen, daß Arzneien, selbst in ben höhern Stufen angewandt, nebst der beabsichtigten heilwirkung nicht selten auch bekannte charakteristische (krankmachende) Primärwirkungen entwickeln. Hier nur ein Beispiel aus meiner Praxis.

Frau Lehrer Sch. in Mooshausen, die in Folge eines vernache lässigten Brustkatarrhs an allen Symptomen einer beginnenden Lungenschwindsucht litt, bekam Phosphor, sechs in die fünste Berdünnung dieses Mittels getauchte Streukügelchen (in einem halben Schoppen Wasser aufgelöst,) alle 3 Stunden einen Eslössel voll zu nehmen. Schon am andern Tag klagte sie über eine große Unruhe in den Beinen, Zucken in den Waden, besonders vor dem Einschlasen. Ich wußte sogleich, daß dieß Symptom eine Primärwirkung des Phosphor ist, und ließ die Arznei nur Morgens in einer kleinen Gabe nehmen. Die Unruhe in den Beinen war am andern Tage verschwunden und die Gesundheit in 14 Tagen vollsständig hergestellt.

Solche Beispiele wird jeder Homöopath zu Dutenden anführen können. Und nichts ist geeigneter, den nach Wahrheit strebenden Arzt von der Wirkungsfähigkeit hoch verdünnter Arzneien so vollkommen zu überzeugen, als gerade solche Erfahrungen.

Während die Einen sich über das "Nichts" in den homöopathischen Arzneien lustig machen, gibt es wieder Andere, welche die homöopathische Kur eine "heroische," eine "Kur auf Leben und Tod" nennen. Es sind dieß solche, die zwar nicht die Stirn haben, alle homöopathischen Heilungen läugnen zu wollen, aber doch der neuen Heilunst in christlicher Liebe einen Hieb versehen möchten. Sie suchen die Leute dadurch zu schrecken, daß sie sagen: die Homöopathen gebrauchten lauter "scharfe Gifte". Aus dem Munde eines allöopathischen Arztes klingt eine solche Behauptung zu m Weinen possirlich und gehört zu jenen Kabinetsstücken von albernen Lügen, die selbst einem Freiherrn von Münchhausen die Schamzöthe ins Gesicht jagen würden.

Die Homöopathie wendet mit höchst wenig Ausnahmen gar keine anderu Arzneimittel an, als die Allöopathie; der Unterschied ist nur der, daß die Homöopathie sie in sehr kleinen, die Allöopathie in sehr großen Gaben anwendet. Daß unter den Arzneimitteln nicht lauter solche sind, die man auf Butterbrod gestrichen zum Frühstück verspeisen kann, versteht sich von selbst, allein der einsachste Verstand muß einsehen, daß, wenn wir, (wie die Allöopathen) auch "Giste" in Anwendung bringen, der Million- oder Zehnmilliontheil eines Grans von solch einem Mittel unmöglich in der Eigenschaft

einer Giftsubstanz so wirken kann, daß ein Schaden für die Gefundheit entsteht.

Ich gehöre zwar nicht zu benen, welche die ganze allöopathische Praxis eine "Giftpraxis" und jeden Allöopathen eine "personiscirte Aqua Tossan" nennen, allein solchen Behauptungen gegenüber ist man doch zu der Frage gezwungen, wo denn den Gegnern das Gewissen stedt, wenn sie die gleichen Mittel, wie die Homöopathie sie gibt, in tausend und millionenmal größeren Gaben anwenden?

Ich will als Beisviel eines ber stärksten Gifte, ben Arsenik mählen. Die kleinste Gabe der Allöopathen ist in der Regel 1/30 bis 1/100 Gran: die größte ber Homoopathen regelmäßig ber 100,000,000 fte Theil eines Grans. Die Rablen reden zu laut, wenn überhaupt von einer Giftpraxis die Rede sein soll, wo die Gefahr derselben liegt, ob in den kleinen und kleinsten Gaben der Homögpathie oder in den großen ber Allöopathen und somit fällt die Beschulbigung von Vergiftung auf die Ankläger zurud. Daß aber folche kleine Gaben, wie die Homöopathie sie reicht, keine vergiftende Kraft mehr äußern, beweifen die Anollen der Kartoffeln, die weißen Rüben, die Blätter des Ropftohls, welche alle nach ber neuern chemischen Analyse Arsenik in solchen kleinen und kleinsten Quantitäten enthalten und doch täglich von Menschen ohne irgend ein Symptom von Arsenikvergiftung als gesunde Nahrungsmittel genoffen werden. Gleiche Quantitäten won Arsenik enthalten nach Walchner auch alle eisenhaltige Mineralwasser, die von tausend und aber tausend Menschen in großen Quantitäten Jahr aus Jahr ein getrunken werben, ohne daß sich nur ein einziges Mal ein einziges Symptom von Arsenikvergiftung gezeigt hätte. Hieraus ist ersichtlich, daß auch das stärkste Gift in weiser Gabe kein Gift mehr ist und die Homoopathen kennen die Methode und wenden sie an, auch aus den Giften durch weise Bereitung und Verminderung der Gabe die heil= fräftigsten Arzneien zu machen.

Die Gegner sind ohne Zweifel nicht so bornirt, das selbst zu glauben, was sie den Leuten von unserer "Giftpraxis" vorzuschwahen belieben, allein der Zweck heiligt das Mittel.

Anmert. Ein Baber fuchte meine Patienten baburch von ber hombopathie abs guschrecken, bag er ihnen fagte: wer hombopathische Mittel nehme, muffe bet lebenbigem Leibe verfaulen.

Diesem Quacksalber ift eine solche Dummheit zu verzeihen. Wenn

aber ein Dottor ber Debicin und prattischer Arat einen folchen Aniff gebraucht, fo weiß man in ber That nicht, ob man über eine folde Unwiffenheit weinen oter aber eine folche Bosheit lachen foll. Der= felbe herr Doktor hat fruber fich uber bie Bleinen hombopathischen Arzneigaben immer luftig gemacht, und bei jeber Gelegenheit, befonbers aber im Wirthshaus ben Leuten vorbemonfteirt, bag unfere Arge neimittel gar teine Birtung haben tonnten. Mis er aber erles ben mußte, bag ich mit biefen Meinen Argneigaben Rrantheiten beilte, bie er nicht heilen konnte (ich rechne bieß freilich nicht gu ben Eris umphen ber hombopathie) und er einfah, bag er feinen 3med, mir au ichaben nicht erreichen konnte, verfiel er auf bie "Abschreckungs theorie" und fucht nun bie Meinung zu verbreiten, baß unfere Urge neien die "beftigften gefahrlichften Gifte" feien, welche bie armen Kranten ohne weiters umbringen. Bu feiner Freude findet er auch hie und ba eine gutmuthige Secle, die ihm biefe Luge glaubt und besonders gibt es einige Retterinnen tes Capitols, Die ihm bieß nachschnattern. Ein vernunftiger Menfch wird fich einen folden Bas ren nicht aufbinden laffen, wenn er weiß, bag ein Allbopath in einer einzigen Argnei, auf Ginmal, mehr von biefen "Giften" nehmen lagt, als ein hombopath bas gange Jahr hindurch in all' ben Toufenben von Argneien; ein vernunftiger Menfc wird baber bas Benchmen befs felben herrn Dottors auch richtig zu murbigen miffen, und ihm ins Weficht lachen, wenn er einen folden Unfinn austramt.

Gelingt es nur, die Leute über den wahren Innhalt der Homöopathie zu'täuschen, so gilt es gleichviel, ob sie dieß mit der "Giftpraxis" oder mit der "Richtspraxis" erreichen. Ihnen gilt ja nicht, was wahr ist, sondern was wirkt, und es ist eine große Gnade dieser Herren, wenn sie die Wahrheit zur Schleppenträgerin der Lüge machen.

Ein Beispiel, wie bei der Allöopathie die Gifte angewendet werden, will ich doch anführen.

Im Mai 1828 verordnete zu Paris in Bicetre ein Arzt einer ihm anvertrauten Abtheilung von 14 Epileptischen die Blausäure in Gaben, an welchen sieben der Unglücklichen d. h. alle die den Höllentrank genommen hatten fast unmittelbar darauf unter Zuckungen verschieden; der erste von ihnen glücklicherweise als kaum der siebente das Mittel verschluckt hatte, wodurch die übrigen sieben gerettet wurden. Und wohl verstanden, hier war nicht etwa nur die Unbesonnenheit eines einzigen, mit dem Doktorhut gezierten Tollkopfs im Spiel, sondern die Gesammtweisheit der ganzen für

bie Gesundheit des Publikums wachenden, medicinischen Obrigkeit, denn diese Giftmischerei war einer im Anhange des Cod. Paris. enthaltenen Formel nachgebildet. Wer daran zweiselt, der lese Floriep's Notizen Nr. 441. (S. aus der Pariser Clinique des hospitaux T. U, N. 66.)

Wirklich merkwürdig ift ber zähe Eigensinn, mit welchem manche Gegner alle homöopathischen Heilerfolge in Zweifel zu ziehen suchen.

Heilt der Homöopath eine Krankheit ungewöhnlich schnell, so ist es Charlatanerie; braucht er zu einer Heilung längere Zeit, so ist es Naturheilfraft. Wird ein Kranker, der von der Allöopathie aufgegeben war, durch die Homöopathie wieder hergestellt, so ist da= ran die spät eintretende Nachwirkung der genommenen allöopathischen Arzneien Schuld: stirbt aber ein solcher Kranker, so bat ibn die Homöopathie — umgebracht. Ift von der homöopathischen Heilung eines langwierigen dronischen Falles die Rede, so sagen wieder anbere: ja, in chronischen Krankheiten, da laß ich mir die Homoopathie schon gefallen, da thut die Diat und die Zeit und das Vertrauen gar viel, aber in akuten Fällen, da kann man mit der Ho= möopathie nicht durchkommen. Ift aber von der schnellen und gründlichen Heilung eines akuten Kalls die Nede, so sagen sie: ja, in aku= ten Fällen, da laß ich mir die Homoopathie schon gefallen, da ist bie Naturthätigkeit gesteigert, da bilft sich der Organismus selbst u. f. w. aber in dronischen Krankbeiten kommt man damit nicht durch. Man sieht, so ein armer Hombopath hat bei allen seinen Keilersolgen immer das Nachsehen. Bei den Heilungen der Gegner ift es natürlich immer die Kunft und ihre große Geschicklichkeit, welche sie zu Stande bringt und wenn ihre Kranken fterben, fo fterben fie im= mer nach Gagern, nicht weil, sondern obgleich. Bei den ho= moopatbischen Seilungen aber ift es immer ber Bufall, eine Caprice der Naturthätigkeit oder eine rosenfarbene Laune des Schickfals und wenn ein Kranker stirbt, so stirbt der Arme als ein bedauernswerthes Opfer der Homöopathie und hat es jenseits schwer zu büßen, daß er keine langen Apothekerrechnungen hinterlaffen bat und nicht in aller Form Rechtens lege artis allöopathicae gestorben ist. Sonderbar, daß wir dronische Krankbeiten ohne besondere Diät. in kurzer Zeit und oft beim größten Mißtrauen von Seite bes Batienten gegen das "Wasser" zur Heilung bringen, welche der Allopath bei der strengsten Diät, in langer, langer Zeit und beim bin-

gebensten Vertrauen nicht zu Stande gebracht batte. Noch sonder= barer, daß wir in akuten Krankheiten mit unserer einfachen Me= thode, ohne Schnepper und Blutegel ungleich schneller zum erwünschten Riele kommen, als die Allöopathen mit ihrem ganzen imposanten antiphlogistischen Heilapparat. Ist denn bei ihren Kranken die Naturthätigkeit eine andere, als bei den unserigen? Und singen sie bei unfern Seilerfolgen dieser Naturthätigkeit ein so lautes Sosianna. warum machen sie nicht den Versuch, bei irgend einer gefährlichen Rrankheit keine Arznei zu geben, um eben so glänzende Heilerfolge zu erzielen, wie wir, warum schenken sie bei ihrer Heilmethode die=... fer gepriesenen Naturthätigkeit so wenig Vertrauen, daß sie dieselbe, auch bei der einfachsten, unbedeutenosten Krankheit, Stunde um Stunde mit einem Eflöffel voll Arznei unterftugen zu muffen glauben. Morit Müller fcreibt mit Recht: "Wenn es die Beilfraft ber Natur mare, welche ohne Zuthun ber homöopathischen Mittel in den vielen homöopathischen Seilungen geholfen hätte, wa= rum laßt Ihr Gegner denn felbst niemals biefe Naturheilkraft wirken, um eine Krankheit mühe= und kostenlos zu beseitigen? Wie könnt Ihr an eine Naturheilkraft glauben, wenn Ihr in jedem Krankheitsfalle Recepte schreibt, doch wohl zum Beweise, daß Ihr derselben nicht vertraut ober Euere Recepte für mächtiger haltet? Wann könnt Ihr überhaupt die Naturheilfraft kennen lernen, da Ihr es nie dazu tommen lagt, daß fie wirken fann? Sie ift Guch eine unbekannte Rraft und doch wollt Ihr mit Berufung auf fie uns widerlegen, die wir allein im Geiste des Hippokrates handeln, die wir nach der Natur unseres Verfahrens jene Kraft besser kennen lernen mussen, als Ihr. Gesett, es wäre wahr, daß die Naturheilkraft alle homöo= pathischen Seilungen vollbrächte, Ihr habt weder Renntnisse es zu beweisen, noch Ehre, das zu tadeln, mas beffer und natürlicher ift als Euer Beilverfahren."

Die Homöopathie ist in akuten und chronischen Krankheiten gleich ausgezeichnet und wer sich von der Vortrefslichkeit dieser Heilmethode recht überzeugen will, der muß sie gerade in akuten, gefährlischen und schnell verlaufenden Krankheiten kennen lernen.

Nirgends stehen sich die alte und neue Heilmethode so schroff gegenüber als in Behandlung der Entzündungskrankheiten, aber auch nirgends tritt der Vorzug der Hemöopathie glänzender und über zeugender hervor.

Die Allöopathie sest bei Entzündungs = Krankheiten die größte Hoffnung auf allgemeine Blutentleerungen, auf Aberlassen. Sie glaubt hierin das schnellste und sicherste Mittel zu besitzen, derartige Krankbeiten zu beilen. Allein abgesehen davon, daß alle die verschiedenen Indikationen, welche zur Anwendung von allgemeinen Blutentziehungen bestimmen, nach all' ben gemachten Beobachtungen und Bersuchen miffenschaftlich nicht begründet werben können, so muß es doch jedem Nichtarzt begreiflich sein, daß die allgemeine Blutentziehung eine Verminderung, eine Schwächung der Lebensfraft zur Folge hat und daß eben dadurch der Heilungsprozes verzögert oder wohl gar verhindert wird. Zudem weiß jeder aus Erfahrung. daß vielmals die Entzündung allen wiederholten Blutentziehungen Trot bietet. Man läßt 3. B. bei einer Lungenentzundung zweis. brei= und viermal zur Aber; die Entzündung dauert fort. Was nun? Man hätte wohl Luft zum Fünftenmal zur Aber zu laffen. aber der arme Kranke hat fast kein Blut mehr. Man hält dann in solchen Fällen Confilien, um zu überlegen, ob man den Kranken an der Entzündung sterben oder an der durch eine neue Mutentziehung bervorgebrachten, unausbleiblichen Lebensichwäche zu Grunde geben laffen foll.

Es unterliegt auch keinem Zweisel, daß sehr häusig durch starke und wiederholte Aderlässe eine Lungenentzündung in ein sogenanntes "Nervensieber" glücklich umgewandelt wird und bei dem Tode eines solchen Kranken kann man oft genug die sonderbare Ausrede hören: Der Kranke hätte gerettet werden können, wenn man ihm hätte noch einmal zur Aber lassen können, allein er war durch die früheren Aderlässe schon so blutleer, daß es unthunlich war.

Sehr häufig kommen dem Arzte aber auch Kranke vor, bei benen Blutentziehungen gar nicht anzuwenden sind, und deren Beshandlung daher den Allöopathen in die größte Verlegenheit bringt. Man denke sich Entzündungskrankheiten alter, lebensschwacher oder dyskrassischer Subjekte; man denke sich z. B. den Fall, daß ein bleichssüchtiges Frauenzimmer von einer Entzündung befallen wird.

Dr. Watte in Wien erzählt einen solchen Fall. "Ms ich die medicinische Klinik besuchte, starb ein Mädchen, auf dessen, neben dem Krankenbett hängender Tafel: Chlorosis superveniente peritonitide (Bleichsucht mit Bauchfellentzündung) stand. Der Professor bewies, die eingeschlagene, entzündungswidrige Methode — mit mög-

lichster Behutsamkeit angestellte, kleine, mehrmals wiederholte Aber- lässe, Egel u. s. w. — sei die einzige, mögliche und zweckmäßige gewesen, und er zweiste nicht, daß die Kranke gerettet worden wäre, wenn die allgemeine Constitution derselben eine größere Blutentziehung zugelassen hätte. Das kommt mir gerade so vor, als wenn ein Blinder, weil er die Brücke nicht sieht, neben welcher er steht, steif und sest glaubt, das einzige Mittel, über den Fluß zu kommen, sei, hinüber zu schwimmen. Wird er sich falls er ertrinkt damit trösten können, er wäre gewiß hinübergekommen, wenn ihn nur seine Kräste nicht verlassen hätten? Unsere Keinarzneilehre, Herr Prosesson, ist die Brücke, über welcher Sie die Entzündungen Ihrer Bleichsüchtigen bequem zur Gesundheit führen können!"

Die Nachtheile der starken Blutenziehungen und die ungünstigen Heilerfolge mögen den berühmten Allöopathen van Helmont auch bestimmt haben, das scharfe Wort auszusprechen:

"Ein mordlustiger Teufel hat sich in den Besitz der ärztlichen Katheder gesetzt, denn nur ein Teufel versmag es, den Aerzten das Aderlassen als ein nothswendiges Mittel zu empfehlen."

Das Blut wird von den Aerzten mit Recht der Saft des Lebens genannt. Durch diese Benennung wird die große Wichtigsteit des Blutes für den Körper ausgesprochen. Wer von diesem Safte nimmt, nimmt zugleich einen Theil des Lebens und wo der vergeudet ist, da muß die Krast zur Reaktion, zur Gegenwehr gebrochen werden und wo diese gebrochen ist, da behält die Krankheit die Oberhand, so daß über kurz oder lang der sonst kräftige Körper zerstört wird.

Das Verdammungsurtheil van Helmonts erscheint daher auch in jeziger Zeit nicht zu hart, wenn man bedenkt, wie verschwensberisch noch immer ein großer Theil der Aerzte mit den Blutentziehungen versährt, mit welchem Leichtsinn auch bei den unbedeustendsten Krankheiten, ohne allen vernünftigen Zweck, das Blut verzeudet wird, und mit welcher Gedankenlosigkeit dem unsinnigen Voruntheil im Volke, daß ein zeitweiliges Blutabzapfen die Gesundheit befördere und erhalte, Vorschub geleistet wird.

"Meinen Sie nicht, Herr Doktor, ich soll mir zur Aber lassen?" "Warum? Fehlt Ihnen etwas?"—,, Nein! Mir ist ganz wohl, aber mein früherer Arzt hat mir gerathen, ich soll mir alle Jahr ein Baarmal zur Ader lassen."

Wenn sich Jemand verwundet und etwas stark blutet, so merden Alle wegen des Blutverlustes in die größte Angst versett, man rennt und springt und wendet alle möglichen Mittel an, um den Blutverluft und deffen üble Folgen zu verhindern, aber man sett fich gang "pomadig" auf den Stuhl, um aus der mit dem Schnep= per geöffneten Aber sechs= und achtmal mehr Blut sich abzapfen zu lassen. Man lächelt heut zu Tag über den Blutdurst eines Dr. Brouhsais und Dr. Robertsohn, aber man übt noch oft genug Tha= ten aus, deren sich diese Herren wahrhaftig nicht zu schämen gehabt hätten. 3ch hatte vor einiger Zeit eine Frau in Behandlung, ber von ihrem Arzte über Gin hundert und siebenzigmal zur Ader gelassen worden war und, wunderbar! ohne daß sie von ihrer Krankbeit geheilt wurde. Sie lag nun freilich an den traurigen Kolgen dieser viele Jahre hindurch fortgesetzten Aderlässe auf den Tod darnieder, genaß aber bennoch unter meiner Behandlung und er= freut sich nun einer andauernden Gesundheit.

"Aber mir wird doch immer besser, wenn ich zur Aber lasse." Hüte Dich, mein Freund, daß Dich diese Täuschung nicht einem dronischen Siechthum oder einem frühen Tod in die Arme führt. Wenn das Aderlassen Dir hilft, warum mußt Du immer wieder und wieder Deine Zuflucht dazu nehmen? Warum erwacht Dein altes Leiden von Zeit zu Zeit immer wieder auf's Neue. Offenbar, weil Dir dadurch nicht geholfen, die Ursache Deiner Krankheit dadurch nicht beseitigt wird. Du leidest 3. B. an öfterm Blutandrang nach dem Kopfe oder nach der Bruft; eine Aberlässe verfcafft Dir augenblicklich Erleichterung. Meinft Du nun aber, baß Du die Urfache, welche diesen Blutandrang in jene Theile her= vorruft, dadurch beseitigen kannst, daß Du das Blut verminderst? Wenn Du dieß meinst, dann mußt Du auch der Ansicht sein , daß ein am Keuer stehendes kochendes Wasser dadurch beruhigt und abgefühlt wird, wenn etwas bavon aus dem Gefäß herausgenommen wird. Dieser Ansicht kannst Du aber nicht sein, denn Du weist es so gut, wie ich, daß nicht durch eine Verminderung des Wassers, sondern durch dessen Entfernung vom Feuer oder durch das Auslöschen besselben der kochende und wallende Zustand gehoben wird. Durch Aberlässe hebst Du die Ursache Deiner Krankheit nicht auf; Du schwächst damit nur Deine Lebensthätigkeit und versetzest Dein Uebel dadurch nur in einen Latenten, verborgenen Zustand. Du vertuschest auf einige Zeit Deine Krankheit, das ist Alles. —

In kurzer Zeit haft Du auf Kosten Deiner Lebenskraft wieber so viel Blut, wie zuvor und die stumm gemachte Krankheit wird nun wieder laut. Lässest Du wieder und wieder zur Aber, so wird Dein Blut mit jedem Aberlasse schlechter und schlechter, und es gesellt sich zu Deinem ungeheilten Uebel noch eine allgemeine Krankheit, ein chronisches Siechthum, das allen Medicinkolben und Gesundbrunnen Tros dietet und Deiner geschwächten Naturkraft spottet. Dann sage allen Freuden und Genüssen dieses Lebens: Gute Nacht! und lasse Dir von denen, welche für Dein anfänglichkleines Leiden keinen andern Kath als Aberlassen wußten, in Deinen schlassen kachten vordemonstriren, wie Du allmälig zur Wassersucht oder Abzehrung oder zu einem organischen Herzsehler und dergleichen gekommen bist.

"Aber was soll man thun, wenn man vollblütig ift?"

Es gibt allerdings einzelne Menschen, bei welchen das Blutleben prädominirt und das sensible Element überragt, bei welchen also eine relative Vollblütigkeit vorhanden ist, allein sie sind äußerst selten und nur Ausnahmen von der Regel. Bei solchen kann eine Aberlässe, wenn die Ursache der Vollblütigkeit durch nichts zu heben ist, in so ferne nothwendig werden, als man gezwungen ist, zwischen zwei Uebeln eben das kleinere zu wählen.

In den allermeisten Fällen und in der Regel beruht die Ansicht von Vollblütigkeit nur in der Einbildung. Ist Dein Blut öfters durch irgend eine Veranlassung in Wallung, so sprichst Du schon von Vollblütigkeit und schneidest Du Dich einmal in den Finger, und es läuft ein dickes schwarzes Blut heraus, so dist Du Deiner Sache schon so gewiß, daß Du einen Eid darauf schwören könntest und eine Aberlässe hältst Du nun für das nothwendigste Ding auf der Welt.

Hinschtlich der Blutwallungen erinnere ich Dich an das, was ich Dir an dem Beispiel des kochenden Wassers dargethan habe; hinssichtlich des letztern aber frage ich Tich: glaubst Du wohl, daß ein Bier im Fasse besser wird, wenn Du einen oder zwei Schoppen davon herauslaufen läßt? Wie könnte ich so thöricht sein! sagst Du

und ich fage Dir, es ist eben so thöricht zu glauben, daß das Blut burch Aderlassen eine bessere Qualität erlangen kann. Diese abnorme Bluthereitung hinsichtlich der Qualität hat auch ihren Grund und ihre Urfache und Du kannst manchmal ohne Zweifel bei Bie-Ien, die über eine folche sogenannte Bollblütigkeit klagen, ohne selbst Arzt zu sein, mit leichter Nühe die Ursache dazu auffinden, wenn Du die Lebensweise derselben etwas näher betrachtest. Dein Freund 3. B. ist sehr gut und trinkt dafür mehr Bier und macht sich um so weniger Bewegung; er klagt über Schwere in allen Gliedern, athmet hart, leidet an Schwindel und Hypochondrie und vor Allem an "verstedten" Sämorrhoiden, dem Rumpelkasten der Aerzte, in welchen sie Alles hineinwerfen, wofür sie keinen Namen wissen; er bekommt seinen Zustand satt und wendet sich an einen Arzt. Derselbe hält ihm die Kehlerhaftigkeit seiner Lebensweise vor Augen, schreibt ihm ein zwedmäßiges diätetisches Verhalten vor und verspricht ihm bei Befolgung dieser Vorschriften, wenn auch keine plötliche, boch eine sichere Heilung. Dein Freund denkt, so gescheidt sei er auch, daß er dieß wisse und wendet sich an einen andern Arzt. Derselbe greift ihm den Puls, und weiß nun im Nu, daß er an Bollblütigkeit leidet. "Laffen Sie nur 12 Unzen Blut heraus." — "Und wenn es nicht gut wird?" "Dann repetiren wir die Aberlässe."

Kurz, Dein Freund folgt diesem Rath und läßt sich im Jahr dreis oder viermal die Armvene öffnen. Eine Zeit lang läßt sich der Körper den Spaß gefallen, aber allmälig fängt er doch an, rebellisch zu werden; es stellen sich allerlei Beschwerden ein, die Deinem Freund höchst unbequem werden und ehe seine Haare angesangen haben, grau zu werden, gehst Du hinter seinem Sarge drein.

Vielleicht kennst Du aber Jemand, der unter denselben Verhältnissen ein hohes Alter erreicht hat. Möglich. Dann mußt Du aber consequenter Weise es auch ein unschuldiges Vergnügen nennen, wenn Jemand vom dritten Stock auf das Pflaster herunter fällt; denn es kann ja auch, wie die Erfahrung zeigt, vorkommen, daß kein Schaden dabei genommen wird.

Höre, was der bekannte geistreiche allöopathische Professor Dr. Birchow in Würzburg über das Aberlassen sagt:

"Wir können als die vermittelst und nach der Benäsektion erzielte sekundare Veränderung der Blutmischung bezeichnen: 1) Vermehrung der wässerigen, Verminderung der sestandtheile,

١.

2) Bermehrung des Faserstoffs und der farblosen Körperchen, 3) Verminderung der Blutkörperchen und des Eiweißes. Aus dieser Jusammenstellung ist leicht ersichtlich, wie thöricht diejenigen Aerzte gehandelt haben (und noch handeln, wie man täglich sehen kann) welche aus der größern Dicke und Dichtigkeit der Speckhaut die Indikation für eine Fortsehung der Blutentziehungen herleiteten, da sie vielmehr durch jeden Aberlüßseit verminderten, den Faserstoff vermehrten, also die Bedingungen der Speckhautbildung steigerten, ja häusig genug den Feind erst erzeugten, gegen den sie kämpften.

Es darf vielmehr als oberfter Grundsatz aufgestellt werden, daß bis jest keine Thatsache bekannt ist, welche dazu Ver= anlassung geben könnte, nach der Beschaffenheit des Aderlaß= blutes in entzündlichen Krankheiten einen neuen Aderlaß zu veranstalten. Dagegen sind zahlreiche Thatsachen bekannt, durch welche der nachtheilige und geführliche Ginfluß von Aberlässen, insbesondere von häufig wieberholten, klar dargethan wird. Insbesondere sieht man nicht selten eine große Erschöpfung, eine fehr langfame Reconvalescenz, bauerhafte Störungen ber Ernährung, Anamie, Sydropfie, Marasmus und ähnliche Nachtheile als Folgen übel angebrach: ter Blutentziehungen und es darf gewiß als eine ber wichtigsten Aufgaben bes gewiffenhaften Arztes angesehen werden, mit bem edelften Saft des Korpers fparjam umgugehen,"

Diese goldnen Worte sollten den nach Blut lechzenden Aerzten Tag und Nacht vorgehalten werden, damit sie dem unnatürlichen Bampprismus entsagen.

Professor Dr. Nasse schreibt: Es lehren unbefangene Betrachtungen und Versuche, daß die Anzeigen, welche zur Anwendung von allgemeinen, Blutentziehungen bestimmen, wissenschaftlich nicht begründet sind. Zudem liefert uns die Klinik das Ergebniß, daß die Aderlässe dem Zwecke nicht entsprechen, welchen man dadurch erreichen will. Mehrere Aerzte lieferten den empirischen Beweiß, wornach das Resultat in entzündlichen Krankheiten ein günstigeres ist, wenn Aberlässe unterlassen wers den als bei deren Anwendung?

Hamernik, Professor der Klinik an der Prager Universität, sagt in seinem Werke über Cholera epidem: "Wo im Berlause irgend einer tödlich gewordenen Krankheit, Blutentziehungen, Brechen und Abführen erregende Mittel in Anwendung gekommen sind, da wird es jedesmal zweiselhast, ob die Krankheit an und für sich, also in Folge ihrer ursprünglich gegebenen materiellen Verhältnisse allein oder durch die Mitwirkung der erwähnten Behandlungsweise den tödtlichen Ausgang genommen habe." Eine Behauptung, welcher sich viele Aerzte der neuern allöopathischen Richtung anschließen.

Ebenso haben sich Dr. Copemann, Krüger-Hansen, M. Hal, Burowes, Browne, Pereira, Pelletier über die Nachtheile der Blutentziehungen ausgesprochen und zwar gestützt auf klinische Tkatsachen. Allein die Aussprüche und Warnungen solcher wackerer Männer bleiben fast immer eine Stimme in der Wüste und der größte Theil der Aerzte greift noch immer gedankenlos, nach wie vor, zur Lanzette und Schnepper.

Einen Beweis dafür, was von den verderblichen Blutentziehungen überhaupt und bei Entzündungsfrankheiten insbesondere gesagt ist, haben wir durch Vergleichung der Kranken- und Sterbelisten homöopathischer Heilankalten mit denen allöopathischer Spitäler, wie wir sie nach amtlichen Berichten in dem Werke: "Fortschritte und Leistungen der Homöopathie in und außer Ungarn" sinden. Da heißt es S. 47. "Man hat von Seite der Feinde der Homöopathie oft sagen hören, die Homöopathie heile zwar chronische Krankheiten, aber nicht durch Arzneien, sondern durch die Diät, hinzgegen sei sie ganz wirkungslos dei akuten Krankheiten, besonders dei Entzündungen edler Organe, wo zur Aber gelassen werden müsse. Wir wollen diesen ungerechten Tadel mittelst unserer Tadellen prüssen und das Verhältniß der Todten bei entzündlichen Krankheiten herausheben."

"In unsern 8 homöopathischen Heilanstalten sind 1089 Entzündungen edler Organe behandelt worden und davon starben nur 43. Im allöopathischen Spital der barmherzigen Brüder in Osen sind in den Jahren 1837, 38 und 40 laut der gedruckten jährlichen

Ausweise 390 Entzündungskrankheiten edler Organe behandelt worden und davon starben 61.

Es starb demnach an entzündlichen Krankheiten in den homöopathischen Anstalten ohne Aderlaß jeder 25 ste Kranke, hingegen in der allöopathischen Anstalt in Osen mit Aderlaß jeder 6 te Kranke.

Dr. Buchner berichtet in der Hygea B. 15, Heft 6, S. 512:

In der Heidelberger allöopathischen Klinik sind im Jahr 1834 an Lungenentzündung 12 Personen erkrankt; hievon starben 5, die anderen 7 durch Aderlaß Seheilten reconvalescirten langsam fast einen Monat.

Im Wiener k. k. allgemeinen Krankenhause erkrankten im Jahre 1840 auf einer Abtheilung an Lungenentzündung 122, hievon starben 46; auf einer andern Abtheilung im Jahr 1841: 12, davon starben 8.

Brouhsais in Paris behandelte in seinem Spital 1838: 219 Lungenentzündungen mit reichlichem Aberlaß, davon starben 137, die andern reconvalescirten langsam und versielen in bedeutende Nachkrankheiten. (Gaz. med. de Paris 1849. Vol. V. pag. 173.

Dr Louis in Paris behandelte 1840 mit Blutentziehungen 78 Lungenentzündungen, davon starben 28.

Hingegen verlor bei homöopathischer Behandlung der Lungenentzündung obne Aderlak:

| genenizundung ohne Moetiaß:                                   |            |        |    |          |     |     |         |         |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------|----|----------|-----|-----|---------|---------|
| Dr. §                                                         | drüger Ha  | nsen   |    |          | von | 61  | Kranken | . 1     |
| Das                                                           | homöopath. | Spital | in | München  | "   | 4   | "       | keinen. |
| "                                                             | "          | "      | "  | Güns     | "   | 31  | "       | 1       |
| "                                                             | ,,         | . ,,   | ,, | Gyongyöß | "   | 8   | "       | keinen. |
| "                                                             | <i>"</i>   | "      | ,, | Wien     | "   | 229 | "       | 11      |
| "                                                             | "          | ,,     | ,, | Leipzig  | "   | 44  | "       | 2       |
| "                                                             | "          | : //   | ,, | Linz     | ,,  | 10  | ,,      | feinen. |
| Marenzeller in b. Josephsakademie in Wien, 7 , keinen.        |            |        |    |          |     |     |         |         |
| Herrmann im Petersburger homöop. Spital " 72 " keinen.        |            |        |    |          |     |     |         |         |
| Dr. Reis behandelte im Linzer homöopathischen Spital 99 Lun-  |            |        |    |          |     |     |         |         |
| genentzündungen und verlor nur Einen Kranken.                 |            |        |    |          |     |     |         |         |
| Dr. Fleischmann im Gumpendorfer homoopathischen Spital        |            |        |    |          |     |     |         |         |
| zu Wien verlor von 284 an Lungenentzündung Erkrankter nur 10. |            |        |    |          |     |     |         |         |
| Dagegen verlor Dr. Dietl, Primärarzt im Bezirkskrankenhaus    |            |        |    |          |     |     |         |         |

Wieden in Wien von 85 mit Aberlaß behandelten 17 und von 106

mit großen Gaben Brechweinstein behandelten 22, von 189 blos mit Diatmitteln behandelten nur 14.

Spricht hier der Erfolg laut genug zur Ungunst der gewöhnlichen alten Heilmethode mit Aderlaß und mit Brechweinstein und zu Gunsten der zuwartenden Methode, so lehrt ebenfalls der Erfolg, wie ich oben durch Zahlen nache gewiesen habe, daß die Heilresultate der zuwartenden Methode von jener der homöopathischen Behandlung weit übertroffen werden.

Dr. Caspar in Wien weist in seinem meisterhaft geschriebenen Buch: Parallelen zwischen Homöopathie und Allöopathie (1856) auf das schlagenoste nach, daß zwischen den Heilresultaten des Wiener und Prager allgemeinen Krankenhauses und denen des homöopathischen Spitals die enorme Differenz von wenigstens 11'6% ja sogar von 28'9%, sich ergibt. Dieser bedeutende Mortalitätsunterschied stellt sich aus folgenden Angaben heraus:

Im Wiener allgemeinen Krankenhause wurden an Lungenent= zündung Erkrankte:

im Jahre 1850 aufgenommen 472, hievon starben 92 daher 19' 50'6
", ", 1852 ,, 662, ", 148 ,, 22' 30'6

", ", 1853 ", 466, ", ", 110 ", 23 ' 29/<sub>0</sub>

Auf der zweiten medicinischen Abtheilung in Prag:

Im Jahr 1848 — 49 aufgenommen 197, hiev. starben 36 baher 18'2%, , , , , 1850 , , , 62, , , , , 22 , , 35'4%

Auf der Bruftabtheilung zu Prag:

Im Jahr 1848 — 49 aufgenommen 160, hiev. ftarben 29, daher 18' 1% Dagegen ftarben von den in das homöopathische Krankenhaus

ber barmherzigen Schwestern zu Wien im Jahre 1850 — 52 auf=

genommenen 92 Erfrankten nur 6; daher 6' 50%.

Es ist bekannt, welches schauerliche Anathem von allen Hochschulen und von allen Barbierstuben über die Homöopathie ausgesprochen wurde, als es hieß: dieselbe verwirft den Aberlaß. Die Ableitungsmittel, die Brech- und Purgirmittel hätte man ihr noch gnädig nachgesehen, aber Entzündungen ohne Aberlaß behandeln zu wollen, schien eine Thorheit, ein Berbrechen. So schien's den Allöspathen und ihren Kranken, so schien's sogar unsern Kranken und Vielen unter uns selbst. Es wurde in dieser Beziehung manche Schlacht geschlagen, aber die Entscheidung blieb immer zweiselhaft,

weil sich beibe Parteien den Sieg zuschrieben und immer wieder am Kampsplatz erschienen. Da kam plötlich ein Mann daher, bewaffnet mit Eimern und Kübeln und entschied mit Wasser, was mit Feuer und Schwert nicht entschieden werden konnte. Prießnitz behandelte Hunderte von Entzündungen glücklich mit Wasser, mit bloßem Wasser, ohne Aberlaß und Blutegel. Dadurch wurde der Feind aus dem Felde geschlagen und Hahnemann verließ als Sieger den Kampsplatz, nachdem ihm noch die merkwürdige Genugthung zu Theil ward, daß einer aus dem seindlichen Lager durch Experimente an Fröschen bewies, daß der Aberlaß zur Entzündung passe, wie die Faust auß Auge.

Aber die klugen Leute sagten: Priegnit ift ein dummer Bauer und Hahnemann ein stockhaariger Homoopath; das Urtheil solcher Leute beweise nichts gegen die "tausendjährige Erfahrung" und diese habe der Aderlaß für sich. Da erschien zum allgemeinen Erstaunen ein Mann aus bem Lager ber Aberlasser auf bem Kampfplat; ber Mann war ein Feind Hahnemanns, denn er war ein Allöopath; er war wahrscheinlich ein gebildeter Mann, denn er ist Professor; er war vermuthlich ein erfahrener Arzt, denn er ist Spitalarzt. Diefer Mann hatte den Muth 380 Lungenentzündungen ohne Aber= laß zu behandeln und das Glück, ein günstigeres Sterblichkeitsver= hältniß zu haben, als die Aderlasser seit jeher hatten. Nun hätte man glauben sollen , es wäre die Blutfrage für immer entschieden worden. Durchaus nicht! Die Aberlasser gerietben gegen ihren "neuerungssüchtigen Collegen" gewaltig in Harnisch und meinten meinten und meinen noch immer allerl ei tolles Zeug, um das sich Professor Dietl nicht viel gekümmert haben mag, denn nach kaum vier Jahren gibt Brofessor Dietl von Neuem einen Bericht beraus (Wiener medic. Wochenschrift 1852) aus welchem ersichtlich ist, daß die Zahl der von ihm unblutig behandelten Lungenentzündungen auf 750 angewachsen ist und daß davon nur 69 gestorben sind, folglich 9 vom Hundert, mährend die Aberkasser 21 - 32 vom hundert begruben.

Bielleicht hat Jemand auch schon den einen- oder den andern allöopathischen Arzt sagen hören, daß auch er bei Lungenentzündzungen nicht zur Ader lasse, allein theils läßt er dafür so viel Blutzegel segen, daß die Aderlässe ziemlich erset wird, theils reicht er dann Arzneien, die dem Kranken einen größern Schaden zufügen

können als die Aberlässe selbst. Er gibt entweder den Salpeter in großen Gaben oder den Brechweinstein oder beides zusammen. Bon ersterem sagt Schönlein selbst, daß er das chylopoetische System surchtbar angreise und nicht selten Magenentzündung hervorruse; das bei seinem Gebrauch bei alten Leuten die Lungenentzündung in der Regel verschwinde, aber meist ein tödtlicher Marasmus hervorgerusen werde; vom letzteren gilt das gleiche und nur zu oft führen die Durchfälle, die er erzeugt, zu einem tödtlichen Ausgang der Krankbeit.

Der Kranke hat also dabei nichts gewonnen.

Ich habe in meiner neunjährigen allöopathischen Praxis viel hundert akute Fälle glücklich behandelt, aber nie sah ich einen so großen, raschen und wahrhaft wunderbaren Erfolg als bei der einsachen homöopathischen Behandlung. Ich habe während meiner dreizjährigen homöopathischen Praxis 42 Lungenentzündungen behandelt (mit Ausnahme eines einzigen Falles) ohne Aberlaß und Blutegel und alle zwischen dem fünften und neunten Tage vollständig hergestellt, ohne Nachkrankheit, mit rascher Reconvalescenz.

Mehr als einmal stand ich selbst kopfschüttelnd vor Verwunsberung am Krankenbett, wenn ich einen Kranken, den ich Tags zuvor unter der Last seiner Leiden fast erliegend, mit großer Besorgniß verließ, am Morgen wieder antraf, die Hände mir entgegenstreckend, mit einem Antlit, aus dem das beseligende Gefühl der Genesung leuchtete. Es geschah dieß nicht an den sogenannten kristischen Tagen, wo derlei Erscheinungen möglich sind, sondern zu Reiten, wo an eine Krists noch gar nicht gedacht werden konnte.

Bielleicht interessirt es ben Leser, wenn ich einige Beispiele aus meiner Praris selbst anführe.

1) Der Sohn des Schuhmachermeisters H. in Burach wurde in der Nacht plöglich von einem heftigen Schüttelfrost überfallen, auf welchen brennende, trockene Hige mit Stirnkopsschmerz, rothem aufgetriebenem Gesicht, bestigem Durst und Erstickungsgefühl folgte. So lautete der Bericht. Als ich den Kranken besuchte, fand ichofolgendes Krankheitsbild:

Heftiger Blutandrang gegen den Kopf, klopfende Karotiden und Arterien, aufgetriebenes, geröthetes Gesicht, injicirte Augen, sehr ershöhte Temperatur des Kopfes, Delirien. Große Athemnoth, Husten mit Auswurf hellrothen Blutes. Die Auskultation ergab: knis

sterndes Geräusch der linken Lunge. Puls voll, gespannt, 104 Schläge in der Minute. Haut trocken 2c. 2c.

Diagnose: Lungenentzündung mit entzündlicher Reizung des Gehirns.

Behandlung: Aconit 8 Tropfen der 5 ten Verdünnung in einem halben Schoppen Wasser; alle 2 Stunden einen Eglöffel voll.

Zweiter Tag: Alle Erscheinungen gebessert; Fieber mäßiger, Respiration leichter. Delirien nur in der Nacht. Wieder Aconit.

Dritter Tag: Die Brustspmptome wie gestern. Der Blutsandrang nach dem Kopfe stärker, die Delirien heftiger. Der Kranke will aus dem Bette springen 2c. Acon. im Wechsel mit Bellad. 10 te Verdünnung 5 Tropfen in einem halben Schoppen Wasser.

Vierter Tag. Auffallende Besserung. Die Delirien sind verschwunden. Der Kranke kennt mich, gibt richtige Antwort. Gessichtsfarbe natürlich — Huften mit leichtem Auswurf gelb gefärbten Schleimes u. s. w. Fortsetzung der Arznei.

Fünfter Tag. Rasche Fortschritte der Besserung. Kopf ganz frei. Bei tiesem Einathmen Schmerzgefühl in der linken Seite der Brust. Zwei Gaben Bryonia (10 te Verdünnung) Morgens und Abends eine.

Sechster Tag. Der Kranke sitt zu meinem Erstaunen, ans gezogen hinter dem Tisch und ist eine Milchsuppe. Vollständige Genesung. Keine Arznei mehr.

2) Michael R—s in Burach erkrankte plötzlich mit folgenden Erscheinungen:

Brennendes, stechendes Gefühl in der linken Brust, Herzklopfen Erstickungsgefühl, heftiges Fieber, qualender Durst, kizelnder Husten mit Auswurf hellrothen, schäumenden Bluts u. s. w. Ich verordnete nach einander Acon., Bryonia und Phosphor und nach 6 Tagen war die Krankheit beseitigt. Patient hatte diesen Bluthusten schon zum 6. mal und hatte bei früherer allöopathischer Behandlung nach seiner eigenen Aussage jedesmal sechs bis acht Wochen zu seiner Genesung nöthig gehabt. Während erfrüher sast alle Jahre dovon befallen wurde, ist er jest seit 3 Jahren vollkommen gesund.

3) Das halbjährige Kind des J. R—r in Egelsee war so erskrankt, daß jede ärztliche Hülfe nuglos schien. Krankheitsbild: Hände und Füße kalt: das Gesicht blaß, entstellt, mit eingesunkenen Ausgen, Athem beengt, die Magengegend ist gespannt, aufgetrieben und

fühlt sich heiß an, der Bauch aufgetrieben, anhaltendes Erbrechen einer grünlich schleimigen Flüssigkeit und gleichzeitig wösseriger, grünslich schleimiger Durchfall. Kein Zweisel, daß das Kind an einer Magenentzündung der akutesten Art litt. Ich verordnete 20 mit der 30 sten Verdünnung (Zehnmilliontheil eines Tropfens) Ars. befeuchtete Streukügelchen in 1 Eßlöffel voll Wasser aufgelöst und ließ alle halbe Stunde einige Tropfen einslößen. Schon nach vier Stunden brachte man mir die Nachricht, daß das Erbrechen und der Durchfall fast ganz nachgelassen habe und nach 7 Kagen war das Kind genesen.

Für die Allöopathie ware die Rettung dieses Kindes ein Ding der Unmöglichkeit gewesen.

- 4) Die Frau des Hod in Steinheim litt seit 14 Tagen an eisnem heftigen aktiven Blutfluß. Sie hatte während dieser ganzen Zeit einen allöopathischen Arzt gebraucht, jedoch ohne allen Ersolg. Am vierzehnten Tage, als der Blutsluß so heftig wurde, daß der Tod nahe schien, wurde ich geholt. Ich traf sie auch in der That sast blutseer. Vier Streukügelchen Sadin (5 te Verdünnung) im Wasser stillte den Blutsluß fast augenblicklich und Chin. 5. täglich einige Gaben stellte sie in kurzet Zeit wieder her. Lange Zeit war freislich nothwendig, um den Magen wieder in Ordnung zu bringen, der durch die gräulichen allöopathischen Arzneien total ruinirt war.
- 5) Der dreijährige Knabe des Küsermeisters Sch-z in Memmingen wurde nach Scharlach von Wassersucht befallen. Dersselbe wurde längere Zeit von einem allöopathischen Arzte behandelt, jedoch ohne Ersolg. Als ich gerusen wurde, war nicht nur eine allgemeine Haut- und Bauchwassersucht, sondern auch noch eine völlig ausgebildete Brustwassersucht vorhanden. Der Kranke konnte schon längere Zeit nicht mehr liegen, sondern saß Tag und Nacht mit vorwärtsgebeugtem Oberkörper und schwerem, keuchendem Athem hinter dem Tische. Helleb. n. 5 te Verdünnung täglich mehrere Gaben beseitzgte diese ganze Krankheit in 12 Tagen.
- 6) Die Frau des Schmieds R—s in Hausen wurde im Woschenbett von einer Entzündung der linken äußern Brust befallen. Nachdem sie von einem Arzte 16 Wochen (ich sage mit Worten 16 Wochen) mit allerlei Salben, Pflaster und Kataplasmen behandelt worden war, ließ sie mich rusen. Ich traf sie in solgensbem traurigen Zustand.

Allgemeines Befinden: Große Schwäche und hinfälligkeit, Fieberhipe, wechselnd mit Frost, umschriebene Wangenröthe, colliquative Schweiße, kurzes, qualendes hüsteln, kurz alle Symptome eines Zehrsiebers.

Dertliche Erscheinungen: Vereiterung und Geschwürigkeit der Brust; aus vielen sistelartigen Gängen mit harten, aufgeworfenen Rändern floß dünner Eiter; dabei war die Brust an allen Stellen, die durch die Eiterung noch nicht zerstört waren, hart, wie Stein u. s. w.

- Ich verordnete Phosphor (10 te Verd.) alle 4 Stunden eine Gabe und ließ auf die kranke Bruft einen mit reinem Unschlitt bestrichenen Leinwandlappen legen. Nach 3 Tagen hatte sich das Allgemeinbesinden schon so gebessert, daß ich auf die Heilung der Bruft allein Rücksicht nehmen konnte. Ich verordnete nun Silic. (15 te Verd.) alle Morgen eine Gabe. Nach 14 Tagen hatte die Eiterung vollständig aufgehört; die Fistelgänge waren geschlossen und geheilt. Die zurückgebliedene Härte wurde durch Con. (5 te Verd.) alle 2—3 Tage eine Gabe und durch das Auslegen eines Pflasters von demsselben Mittel in den nächsten 14 Tagen vollständig beseitigt und nichts war vorhanden, was auf ein so hochgradiges Leiden irgend einen Schluß hätte machen lassen.
- 7) Das zweijährige Kind bes Zimmermanns M—z in Memmingen wurde, nachdem es schon mehrere Wochen an einem chronischen Luftröhren-Catarrh gelitten hatte, in der Nacht plöglich von einer krampshaften Engbrüstigkeit (Asthma Millari) befallen. Pfeisendes, in kurzen, raschen Zügen gewaltsam sich wiederholendes Sinathmen. Der Ton desselben war keuchend und ließ ein mühsames Durchdrängen der Luft durch die verengerte Stimmrize erkennen. Der Schrei wurde später durch gänzliches Stocken des Athmens unterdrückt; das Kind schnappte mit den heftigsten Anstrengungen nach Luft, wurde blaß, ganz blau, ließ, auf den Arm genommen, hände und Füße wie todt hängen; kalter Schweiß auf der Stirn u. s. w.

Ich verordnete Moschus\*) fünfte Verdünnung 4 Tropfen in einer Unze Wasser und als darauf keine bedeutende Besserung einstrat, Sambucus sechste Verdünnung 3 Tropfen in Wasser, worauf eine immer raschere Besserung und in Zeit von 4 Tagen vollständige Genesung eintrat.

Anmerk. "Das ist ja alloopatbisch kurirt" bore ich rusen. Mit nichten, mein Freund! Wir geben hier ben Moschus, nicht weil er überhaupt ein krampfstillendes Mittel ist, sondern ganz unserm Prinzip getreu, weil er an Sesunden "erstickende, krampfhafte Zusammenschnürung der Bruss" hervorzust, also Symptome, wie sie bei obiger Krankheit eben vorbanden sind. Im Uebrigen ist diese Gabengröße gewiß nicht allooppathisch. —

Das schon seit Wochen bestandene Bronchialleiden, besonders charakteristisch durch den sägenden Ton beim Einathmen, erheischte

freilich noch eine längere Zeit zu deffen Beseitigung.

8) Die Frau des Kornbändlers R-a in Berkbeim wurde vom Blutbrechen befallen. Der Anfall war fo beftig, daß den Angebörigen der Eintritt ihres Todes vor meiner Ankunft gewiß ichien. Ms ich ankam, waren ihr schon die Sterbsaframente ertheilt. Der große Blutverlust — sie hatte über 2 Pfund Blut erbrochen batte alle Zufälle ber Blutleere berbeigeführt. Der gange Körper war falt und blaß, mit faltem Schweiße bedectt; fie fiel von einer Ohnmacht in die andere und befand sich in einem so hohen Grad von Schwäche, daß sie, wenn sie wieder einige Augenblicke zu sich fam, fein Wort iprechen konnte, und faum fähig war, die Augen aufzuschlagen. Dazu tam noch ber Umftand, daß das fichtbare und fühlbare Mopfen in ber Herzgrube, die Uebelfeit und das Aufftogen noch immer fortbauerte und einen neuen, jedenfalls tödtlichen Un= fall befürchten ließen. Ich verordnete China 15 te Berd, einige Tropfen in eine halbe Raffeetaffe voll Waffer; (alle 2 - 3 Stunden einen Raffeelöffel voll) und äußerlich Umschläge von kaltem Waffer auf die Magengegend.

Bei meinem Besuch am andern Morgen hatte die Kranke sich schon so weit erholt, daß sie mit mir sprechen konnte. Es war kein zweiter Anfall eingetreten; dafür aber in allen subjektiven und objektiven Krankheitssymptomen eine bedeutende Besserung unverkennbar.

Ich ließ nun Chin. und Nux vom., beibe Mittel in der 15 ten Berdünnung, (alle 4 Stunden eine Gabe) abwechslungsweise nehmen und nachdem noch einige Tage schwarze, aus coagulirtem Blute bestehende Stuhlgänge eingetreten waren, schritt die Besserung von Tag zu Tag so rasch voran, daß ich nach 14 Tagen sie vollständig genesen aus meiner Behandlung entlassen konnte.

- 9) J. G. G. in Burheim litt an der Gicht (Gliederfrantheit.) Am großen Zeh ansangend, hatte das Leiden rasch alle Gelenke der obern und untern Extremitäten ergriffen. Acon. und später Pals. stellten ihn in 8 Tagen wieder her. Als ein Däätsehler kurze Zeit darauf das Leiden auß Neue hervorries, wurde es eben so rasch durch die gleichen Mittel wieder beseitigt. Patient hatte die Gliederfrankheit schon zum sechstenmal und weil er früher troß aller ärztlichen Hilfe 6 — 8 Wochen unter großen Schmerzen im Bette zubringen mußte, das Vertrauen zur ärztlichen Kunst so radikal verloren, daß er von keinem Arzte etwas wissen wollte. Um so größer war seine Freude und sein Erstaunen, als er sah, wie das unschuldig aussehende "Wasser" so rasche und wunderbare Wirkung hervorbrachte.
- 10) Frau B-e in Memmingen litt an folgenden Krankheits= Erscheinungen:

Söchster Eckel vor allem Essen und Trinken, dickbelegte, gelbgefärbte Junge; arge Kopfeingenommenheit; fliegende, seurig rothe,
umschriebene Wangenhitze; beim Liegen beständiger Schweiß; beim Aufsein beständiger Frost; Zucken der untern Gliedmassen; große Schwäche u. s w. Cocc. 10. Berd. 4 Kügelchen im Wasser, stellte sie in 4 Tagen vollkommen her. Dreivierteljahr vorher hatte diese Frau an der ganz gleichen Krankheit gelitten und unter allöopath. Behandlung sieben Wochen zur Beseitigung dieser Krankheit nöthig gehabt.

(Ein Apotheker, dem diese Frau ihre "wunderbar schnelle" Heilung erzählte, meinte, wenn sie nichts genommen hätte, wäre sie eben so schnell gesund geworden. So mein Freund! Mso eine Krankheit, die ihrer Natur nach, in 4 Tagen von selbst, ohne Arzenei, verschwinden kann, braucht unter allöopathischer Behandlung zu ihrer Heilung sieben Wochen! Ein naives Geständniß!! Wer wird aber auch den Leuten solche Geständnisse maschen und ihnen die Lust zu den kostbaren Mixturen so ganz und gar verderben.)

11) Der 11 jährige Sohn des W. in Wurzach litt seit seiner Kindheit an Schwerhörigkeit, die ihm in Folge von Masern geblieben war. Der Bater hatte schon bei vielen Aerzten Hilse gesucht und keine gefunden. Zwei Gaben Sulph. und zwei Gaben Carb. v. stellten das Gehör in 3 Wochen dauerhaft wieder her.

12) Frau R-r in Amendingen ließ mich in der Racht schleus nigst holen. Ich fand die Patientin in folgendem Zustand:

Gesicht leichenblaß, mit dem Ausdruck des höchsten Schmerzens; Lippen kalt; Zunge trocken; unersättlicher Durst; der Unterleib bei Berührung schmerzhaft; heftige, schneidende, brennende Schmerzen in demselben; alle 5 Minuten eine Entleerung von dünnem Schleim mit Blut, mit Tenesmus und Anwandlungen von Ohnmacht u. s. w. Es war die Ruhr. Subl. 10 te Verdünnung, 4 Tropfen in 2 Unzen Wasser, alle 3 Stunden 1 Kasseelöffel voll, beseitigte diese Kranksheit innerhalb 2 Tagen.

- 13) Das anderthalbjährige Kind des Pf—n in Thannheim, scrophulös im höchsten Grad, litt am Beinfraß des Arms, der Hand und zweier Finger. Das Leiden hatte sich zuerst am kleinen Finger gezeigt. Sin Wundarzt kam, sah und schnitt dem armen Kind den Finger weg. Die Krankheit aber hatte vor dem Wize dieses Messerklden so wenig Kespekt, daß sie an andern Theilen alsobald auß Reue zum Borschein kam und das Kind an den Kand des Grabes brachte. Ich ließ die krankhaften Theile so reinlich als möglich halten und alle 3 Tage 2 Tropsen der 15 ten Berd. von Silic. nehmen. Nach Berlauf von 4 Monaten war der Beinfraß geheilt und das Kind blühend und gefund.
- 14) Der Floßer A. K-r in Mooshausen wurde, nachdem er an einem heißen Sommertag von Ulm zurückgekehrt war, plötlich von einer Hirnentzundung befallen. Heftiger Blutandrang nach bem Kopf, Klopfen der Arterien, geröthetes, aufgetriebenes Gesicht, injicirte Augen, erhöhte Temperatur des Kopfes, Delirien, voller, harter Puls, beiße trocene Haut 2c. Ich verordnete Bellad. 3, 20 Streukügelchen in einem halben Schoppen Waffer; alle 2 - 3 Stunden einen halben Eglöffel voll zu nehmen. Auf den Kopf kalte Um= schläge. Da die Entzündung sehr heftig und ich noch ein Neuling in der Homöopathie war, ließ ich 24 Blutegel in Bereitschaft bal= ten mit der Weisung, dieselben an den Kopf zu setzen, wenn nach 6 Stunden noch keine Besserung eintreten sollte. Nach ohngefähr 10 Stunden brachte man mir die Nachricht, daß es in Allem besser gehe; daß der Kranke bald nach der zweiten Gabe zu fich gekommen sei, viel weniger Site im Kopfe habe u. s. w. Die Blutegel wurden nicht gesett. Ich ließ die gleiche Arznei in vierstündigen Bausen fortnehmen und fand den Kranken am andern Tag wirklich in einem

erstaunenswerthen Zustande der Besserung. Derselbe hatte in der Nacht einige Stunden sest geschlafen und klagte nur noch über Einsgenommenheit des Kopses. Am 6 ten Tag verließ er das Bett und am 8 ten Tag ging er wieder seiner Beschäftigung nach.

15) Die Frau des Schuhmachermeisters Br—le in Berg, im neunten Monat schwanger, wurde nach kurzem Unwohlsein von einer Entzündung der Lunge und des Brustfells befallen. (Pleuro-pneumonia.)

Auf heftigen Schüttelfrost folgte anhaltende intensive Hitze; beschwerliches, kleines, kurzes, beschleunigtes Athemholen mit heißem Hauche; kurzer, abgebrochener Huken, blutig gefärbter Auswurf; beim geringsten Versuch, tiefer zu athmen und beim Husten stechenzber, reißender Schmerz. Röthe des Gesichts, Eingenommenheit des Koofes, arofter Durft u. s. w.

Ich verordnete Acon. 5. Verd. 5 Tropfen in einem halben Schoppen Wasser; alle 2 Stunden 1 Eklössel voll. Am zweiten und dritten Tag fortdauernde Besserung. Am 4 Tag war sie so uns vorsichtig, sich einer heftigen Erkältung auszusehen. Neue heftige Verschlimmerung der ganzen Krankheit. Dazu noch Entzündung des Bauchsells. (Bei der geringsten Bewegung und beim leisesten Druck auf die entzündeten Stellen des Unterleibs brennend — stechende Schmerzen). Heftiges Fieder; starke, anhaltende Delirien. Acon. und Bryon. in dreistündigem Wechsel.

Am fünften Tag — keine Besserung; die Athemnoth war auf das Aeußerste gestiegen. Ich verordnete Phosph. 5 te Berd. 4 Tropfen in einem Weinglas voll Wasser; alle 3 Stunden 1 Eßlössel voll und gab die Weisung, zur Aber zu lassen, wenn nach 2 Gasben der Arznei keine Besserung eintreten sollte.

Als ich am andern Tag sie besuchte, streckte sie mir mit freus bestrahlendem Gesichte die hand entgegen; sie war gerettet.

Schon nach dem ersten Löffel voll Arznei hatte sie Erleichterung, nach dem zweiten bedentende Besserung empfunden. Die Angehözrigen glaubten aber des Guten nicht zu viel thun zu können und ließen dem anwesenden Wundarzt noch eine Aderlässe von 4 Unzen machen, obwohl es, wie mir die Frau selbst sagte, nicht mehr nothzwendig gewesen wäre.

Am 10 ten Tag war sie genesen und beschenkte balb darauf ihren Mann mit einem kräftigen, gesunden Knaben. Es ist dieß

der einzige Fall, wo von mir bei Entzündungen eine Aberlässe ansgeordnet wurde und sie wäre auch hier überstüssig gewesen, da die Besserung vor derselben schon begonnen hatte. Kein allöopathischer Arzt wird dieser unbedeutenden Aberlässe eine entscheidende Wirkzung zuschreiben wollen.

16) Bei dem einjährigen Kinde des J. G. U-t in Woringen war nach plöglichem Verschwinden bes Fleckenausschlags (Masern) ein heftiges Luftröhrenleiden eingetreten, welches der herbei gerufene Arzt für einen Croup (häutige Braune) erklärte; er verordnete Blutegel an den Hals und innerlich schwefelsaures Rupferoryd in brechenerregender Gabe. Als ich an demfelben Tag durch Woringen kam, wurde ich auch zu dem kranken Kinde gerufen. Daffelbe lag röchelnd, mit Strangulationsathem auf dem Tisch; am Halse bingen vier Blutegel, die so eben gesetzt waren. Nachdem ich den Et tern mitgetheilt hatte, daß die Ansicht des vorigen Arztes vollkom= men richtig sei, übernahm ich auf den dringenden Wunsch des Voters die Behandlung. Ich ließ nun sogleich die Blutegel entfernen und die Blutung durch aufgelegten Feuerschwamm stillen und ver= ordnete Acon. und Spong. in halbstündigem Wechsel. Am andern Tag brachte mir die Mutter die Nachricht, daß es mit dem Kinde bald nach bem Einnehmen besser geworden sei, daß es nun wieder Ich verordnete nun Hep. laut buften könne u. s. w. alle 3 Stunden eine Gabe und nach 4 Tagen zeigte mir die Mutter an, daß das Kind munter sei, und mit Appetit Nahrung zu sich nehme. — Der frühere Arzt hatte den Zustand des Kindes, wie aus seinen gemachten Aeußerungen bervorging — für einen fast rettungslosen gehalten.

17) Das 2 jährige Kind des Kr. in Westerhart wurde in der Nacht plöglich von heftigen Convulsionen (Gicker) befallen. Ich wurde sogleich geholt und sand das Kind in solgendem Zustand. Berzerrung der Gesichtszüge, Rollen und Verdrehen der Augen, Rückwärtswersen des Kopses, convulsivische Erschütterungen der Brust und des Bauches, keuchendes Athmen, Steiswerden und abwechselnes bestiges Stoßen und Verdrehen der Arme und Füsse, bläuliches Gesicht u. s. w. Die Anfälle hatten mit ganz kurzen Unsterbrechungen schon 3 Stunden gedauert. Ich hielt, da das Kind nicht schlucken konnte, das mit Ignat. gefüllte Gläschen ihm unter die Nase und brachte dadurch einen so schnellen Nachlaß der Symps

tome zu Stande, daß ich fünf Minuten darauf einige Streukügelschen von diesem Mittel in einem Kaffeelöffel voll Wasser beibringen konnte. Eine Viertelstunde darauf hörten die Krämpse auf und kehrten nie mehr wieder. Am andern Tag traf ich das Kind frisch und gesund wieder im Zimmer umherspringend an.

18) Der Dienstknecht N. bei Rehm in Berg war heftig erkrankt. Ich fand folgenden Zustand: Starke, trockene Hitz, brennende Haut, Wechsel von Röthe und Blässe der Wangen, Unruhe, Stöhnen, Umberwersen, überhaupt große, nervöse Aufgeregtheit, schmerzhafter Blutandrang nach dem Kopfe, trockener Huften mit stechendem Schmerz in der linken Brust; beim Aufrichten des Kopfes heftiger Schwinzbel u. s. w.

Ich verordnete, da alle Erscheinungen den entzündlichen Chatakter an sich trugen, Acon. Die widernatürliche Reizung des Nervensystems und die eigenartigen sieberhaften Erscheinungen ließen mich jedoch befürchten, daß ein Nervensieber im Anzug sei.

Diese meine Befürchtung fand ich am andern Tag auch gerechtfertigt.

Der Kranke war in der Nacht unter heftigen Delirien mehrmals aus dem Bett gesprungen und bot nun folgendes Krankheitsbild dar: Der Kranke liegt bewegungslos auf dem Rücken; die Haut beim Befühlen trocken, brennend heiß; der Puls 120 in der Minute; das Gesicht blaß, entstellt; das Ange stier; Lippen und Junge trocken, braun, Schwerhörigkeit; nach oft wiederholter Aufforderung streckte er endlich die Junge heraus und läßt sie hängen; verkehrte Antworten; er delirirt; das Freeden bezieht sich auf seine Berufsegeschäfte; großer Durst u. s. w.

Ich ließ den Kranken nun in ein naßkaltes, ausgewundenes Leintuch wickeln und mit einer großen wollenen Decke umhüllen. Innerlich bekam er alle drei Stunden eine kleine Gabe Rhus. 10. Am vierten Tag waren alle nervösen Erscheinungen, wie durch eisnen Zauberschlag, verschwunden.

Am 6 ten Tag war er vollkommen genesen.

19) Das zweisährige Kind des B. in Thannheim litt seit vier Tagen an der häutigen Bräune (Croup) ohne daß ärztliche Hilfe gebraucht worden war. Bei meinem Besuch bot das arme Kind ein wahres Bild des Jammers dar. Die Erstickungsnoth war auf das höchste gestiegen. Hilfe schien unmöglich. Um noch einen

Bersuch zu machen, verordnete ich Hep. 3. und Brom. 3. in viertelstündigem Wechsel. Als am andern Morgen die von mir im Falle der Besserung verlangte Nachricht über des Kindes Zustand ausdlieb, glaubte ich, daß der Tod eingetreten sei. Zu meiner großen Freude aber traf ich, einige Tage später das Kind noch etwas heisser, aber sonst frisch und gesund. Die Besserung hatte gleich nach der dritten Arzneigabe angefangen und im Verlaufe der Nacht so zugenommen, daß die Eltern am andern Morgen eine weitere ärztliche Hilse nicht mehr für nothwendig hielten.

20) A. i. d. Eisenburgerbleiche wurde von einer Lungenentzündung befallen. Da der nach mir geschickte Bote mich nicht aufsinden konnte, wurde ein Arzt aus der Stadt hinausgeholt. Dersselbe erklärte die Krankheit für eine sehr heftige Lungenentzündung und verordnete eine Aberlässe und eine Mixtur von Salpeter und Brechweinstein. Am dritten Tag fand der behandelnde Arzt den Kranken noch immer in einem so bedenklichen Zustand, daß eine zweite schleunige Aberlässe für nöthig erachtet wurde. Patient weisgerte sich dieselbe vornehmen zu lassen und schiekte wieder nach mir.

Bei der Untersuchung stellte es sich denn auch heraus, daß der ganze untere Lappen der linken Lunge trot der vorgenommenen Aderlässe noch immer in voller Entzündung war. Die große Angst des Kranken, die heftigen Athembeschwerden und die äußerst stürmischen Bewegungen des Herzens ließen noch dazu mit Recht annehmen, daß das Herz auch schon in den Entzündungsproceß hineingezogen war.

Ich verordnete Acon. einige Tropfen der fünften Verdünnung in einem halben Schoppen Wasser, alle 2 Stunden 1 Eflössel voll.

Am zweiten Tag war eine auffallende Besserung der ganzen Krankheit unverkennbar. Fieber mäßig; Athem leichter; nur beim Husten und Tiefathmen stechender Schmerz in der Brust. Ich versordnete Acon. und Bryon. (10 te Berd.); alle vier Stunden abwechstungsweis eine Gabe. Am dritten Tag brachte man mir Nachmittags die Nachricht, daß es mit dem Patienten ganz gut gehe.

Um so größer aber war mein Staunen, als ich am vierten Tag ben Kranken in einem sehr gefährlichen, fast rettungslosen Zustand antras. Die Entzündung hatte beide Lungenslügel ergriffen. Stechenber, brennender Schmerz in der ganzen Brust; höchste Athemnoth; fortwährender kurzer Husten mit großen Schmerzen und zeit-

weiligem Auswurf von braunrothen, rostfarbenen Massen'; heftiges Rieber; starke Delirien u. f. w.

Auf mein Befragen, was vorgegangen sei, erhielt ich zur Antwort, daß in der vergangenen Nacht der Kranke (durch einen Borfall, den ich nicht anführen will,) einen heftigen Schreck gehabt habe, daß derselbe in der Meinung, es sei von Dieben in seinem Hause eingebrochen worden, aus dem Bett gesprungen sei und aus Leibeskräften geschrieen habe und daß dann kurze Zeit darauf die Krankbeit so arg geworden sei.

Ich verordnete Acon, und Phosph. im Wechsel und kalte Umschläge auf die Brust. Auf dringendes Verlangen der Angehörigen ließ ich mich bestimmen, 8 Blutegel auf die Brust zu setzen.

Am 5 ten Tag — feine Besserung. Die angewandten Arzneimittel, die mir bisher in solchen Fällen die ausgezeichnetsten Dienste gethan hatten, hatten mich diesmal im Stiche gelassen. Nun galt es rasch das passende Heilmittel zu sinden. Der brennende schneidende Brustschmerz, der starke Athenmangel, der ansangs trockene, dann mit Blutauswurf verbundene Husten; das Fieber mit allgemeiner großer Gereiztheit des Nervenspstems, die große Hipe mit heftigen Schweißen, die nächtlichen Delirien, die Gliederschmerzen, der trockene Mund und Hals und besonders die Empsindlichkeit, die Schmerzhaftigkeit der Herzgrube, dieß alles sprach so sehr für die Anwendung des auslöslichen Hahnemann'schen Quecksilbers, daß ich nicht lange mit dessen Unwendung säumte. Ich verordnete von diesem Mittel 6 Gaben (von welchen jede den Milliontheil eines Granes entbielt), alle 4 Stunden 1 Gabe.

Am sechsten Tag hatte die Besserung wunderbare Fortschritte gemacht. Bei meinem Besuche streckte mir der Kranke lachend die Hand entgegen und meinte, jest hätte ich das rechte Mittel getroffen.

Am achten Tag war er vollständig genesen.

21) R. in Volkratshofen ließ mich in der Nacht eiligst holen. Ich fand den Kranken in solgendem Zustand. Heftiges oft wiederstehrendes Erbrechen und Durchfall; äußerste Schwäche, der Kranke vermag kaum die Augen aufzuschlagen und zu sprechen; entstelltes, erdfahles Gesicht; Puls unfühlbar; Eiskälte an Händen und Füssen; von Zeit zu Zeit heftige, sehr schmerzhafte Krämpse in den Beinen und besonders in den Waden n. s. w. Kein Zweisel, daß ich es hier mit einer schon weit vorgeschrittenen sporadischen Brechruhr zu

thun hatte. Ich verordnete Jpec. und später Veratr. (5 te Berd.) zuerst alle 1/2, später alle 1 — 2 Stunden eine Gabe.

In der Frühe brachte man mir die Nachricht, daß es viel besser gehe. Ms ich den Kranken Abends selbst besuchte, war die Besserung schon sehr weit gediehen. Es war seit der ersten Arzneigabe
nur zweimaliges Erbrechen und viermaliger Durchfall in
langen Zwischenräumen eingetreten; der Körper wieder warm, der
Kramps gänzlich verschwunden.

Am dritten Tag war vollständige Genesung eingetreten und nur die zurückgebliebene Schwäche machte die Anwendung einiger Gaben China (5 te Verd.) noch nothwendig.

22) Die Frau des M. F....r in Berg ließ mich spät Abends holen; ich traf sie in folgendem gefährlichen Zustand:

Gesicht kalt und bleich; die Haut von kaltem klebrigem Schweiße bedeckt; der Puls klein und härtlich; hie und da aussexend. Die Magengegend sowie der ganze Unterleib aufgetrieben, höchst empfindzlich, bei der leisesten Berührung heftige Schmerzensäußerungen verzanlassend; die Kranke konnte kein Bett, selbst das Hemd nicht aufder Magengegend und dem Unterleib ertragen. Aeußerst heftiger Durst bei fortwährendem, unter äußerster Anstrengung ersolgendem Erdrechen; die Kranke erdrach augenblicklich jeden Lössel voll Wasser, das sie verschluckte. Ich brauche zu diesem Krankheitsbild nichts mehr hinzuzusügen, um aus allem Zweisel zu sehen, das ich es hier mit einer schon weit entwickelten Magen= und Darmentzündung (Jastroenteritis) zu thun hatte.

Ich verordnete Acon. 3 te Verd. 4 Tropfen in vier Unzen Wasser; alle halbe Stunde einen halben Eßlöffel voll; bei eintretender Besserzung in immer längern Pausen zu nehmen. Am andern Tag Morgenstraf ich die Kranke schon sehr viel gebessert und als ich am fünsten Tag sie wieder besuchte, war sie Reconvaleszentin, in füns Tagen ohne Aderlässe und Blutegel, ohne Quecksilber und Quecksilbersalben und ohne lange Doktors und Apothekerrechnungen.

23) Das dreijährige Kind des J. K....r in Oberopfingen wurde vom Typhus (Nervensieber) befallen. Bater und Mutter und zwei Schwestern hatte ich kurz vorher an derselben Krankheit behandelt; sie waren alle im Rekonvalescenzstadium.

Durch zu viele Geschäfte verhindert, das Kind täglich selbst zu besuchen, war ich bei dessen Behandlung auf die sehr sparsame

Nachricht angewiesen, die man mir brachte. Am 5 ten Tag ließ man mir sagen, daß daß Kind am Sterben sei. Ich eilte nun selbst bin und fand es in folgendem Zustand:

Blasses, eingefallenes Gesicht; tief eingesunkene, stiere, glanzlose Augen, mit tiefdunklen Kändern umgeben; Lippen, Zunge und Nassenlöcher trocken und schwarz; das Athemholen schwach, kaum besmerkdar; der Bauch stark aufgetrieben; aus dem Aster von Zeit zu Zeit Aussluß einer übelriechenden, mißfarbigen Jauche. Kälte am ganzen Körper; der Puls nicht fühlbar. Das Kind lag bewegungsslos auf dem Kücken und hatte seit 24 Stunden keinen Laut mehr hören lassen. Ich hielt das Kind für verloren und konnte mich aber doch nicht entsernen, ohne noch etwas für die Rettung desselben zu thun. Ich brachte ihm einige Kügelchen, beseuchtet mit der 15 ten Berdünnung der Holzkohle (Carb. veg.) auf die Zunge und tröpselte so lange Wasser auf dieselbe, die einige schwache Bewegungen der Halsmuskeln mich vermuthen ließen, daß die Arzneigabe versschluckt sei.

Da am andern Tag keine Nachricht gebracht wurde, war mir dessen Tod unzweiselhaft. Um so größer war aber meine Frende, als Tags darauf die Nachricht kam, daß das Kind nicht nur lebe, sondern etwas besser geworden sei; sechs Stunden nach dem Sinnehmen sei es "wieder zu sich gekommen". Ich überzeugte mich nun am gleichen Tage selbst von der tortschreitenden Besserung des Kindes und unter Anwendung von Sulph. Ars. und Chin. war der kleine Patient nach 14 Tagen genesen. Ob wohl die Todesmixtur, wie bei uns die Leute die Moschusarznei nennen, denselben Erfolg gehabt hätte, wie diese einzige, winzige Gabe der Holzkohle? Ich glaube es nach allen meinen frühern Erfahrungen nicht.

24) Der anderthalbjährige Knabe des H. Z. in Memmingen wurde in der Abschuppungsperiode des Scharlachs von einem bösartigen Halsleiden befallen, welches den Bater, dem einige Tage vorher ein jüngeres Kind unter allöopathischer Behandlung an der gleichen Krankheit gestorben war, bestimmte, bei der Homöopathie Hilfe zu suchen. Bei meinem Besuche fand ich folgenden Zustand.

Heftiges Fieber; große Schwäche. Auf der Junge, an beiden innern Backenwänden, an den Mandeln und der hintern Nachenhöhle unregelmäßige größere und kleinere aschgraue speckartige Flecken, ein käsartiges, dicks Ersudat auf dunkelgerötheter Schleimhaut, übler Geruch aus dem Munde; große Schlingbeschwerden; Gesicht aufgedunsen und bedeutende Anschwellung aller Unterkieferdrüsen; Stimme heiser, fast am Erlöschen zc. Kein Zweisel, daß ich es hier mit einem schon weit ausgebildeten Nachencroup zu thun hatte, einem Leiden, das seiner Gesährlichkeit wegen mit Recht den Namen einer Angina maligna verdient.

War dieß Leiden an und für sich schon geeignet, mir Besorgniß einzuslößen, so sank meine Hoffnung auf Rettung des Kindes vollends, als ich wahr nahm, daß die Krankheit sich schon auf den Kehlkopf fortgepslanzt hatte und somit alle Erscheinungen einer häutigen Bräune vorhanden waren: Strangulations-Athem, Erstickungsanfälle, rauher Husten u. s. w.

Ich machte die Eltern auf die Gefährlichkeit dieses complicirten Leidens aufmerksam und wählte unter den mir zu Gedot stehenden Mitteln mit möglichster Berücksichtigung der Symptomenähnlichkeit Laches. und Jod; abwechslungsweis in kurzen Zwischenräumen eine Gabe. Schon nach 48 Stunden waren Zeichen der Besserung nach allen Seiten hin unverkenndar und bei dem fortgesetzten Gedrauch odiger Mittel war ich am vierten Tag im Stande, die Rettung des Kindes fast mit Sicherheit vorauszusgen. Am 8ten Tage waren die Krankheitserscheinungen der Art, daß ich Baryt. carb. (3 te Verreib.) täglich 2 — 3 Gaben indicirt fand und am 16 ten Tag war daß Kind genesen.

Ich habe während meiner allöopathischen Praxis sieben ähnsliche Fälle behandelt und trot meines damaligen "rationellen" Heilsversahrens, trot meiner Anwendung von Blutegel, Brechmittel, Quecksilber, China, Chlor, Mineralsäuren u. s. w. alle sieben durch den Tod verloren. —

25) Der Sohn bes W—nn in Beningen (Einöd) litt seit 14 Tagen an sehr heftigen, ganz eigenthümlichen Schmerzen der Ober- und Unterglieder, welche sich gewöhnlich Nachmittags einstellten, die Nacht hindurch sich steigerten und am Morgen wieder etwas nachließen; die Schmerzen wanderten von einem Theil zum andern und zwar immer über's Kreuz; vom linken Arm z. B. auf den rechten Fuß u. s. w. Sin Arzt aus der Stadt behandelte ihn schon seit 14 Tagen ohne den mindesten Erfolg. Patient war durch die Schmerzen und schlassosen Nächte sehr geschwächt und konnte das Bett nicht verlassen. Ich verordnete Pulsat. Auf die erste Gabe

schon schlief Patient die ganze Nacht ohne den geringsteu Schmerz und am dritten Tag war er vollkommen genesen.

Diese wenigen Beispiele aus meiner Praxis mögen genügen, über den Werth der Homöopathie ein gerechtes Urtheil fällen zu können. Ich habe unter den Tausenden von Krankheitsfällen, die innerhalb dreier Jahren in meine Behandlung kamen, mit Absicht größtentheils Heilungsgeschichten von akuten Krankheiten angeführt, weil dei ihnen die Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel am meisten bezweiselt wird. Zedenfalls wird Riemand diese Heilerfolge auf Rechnung der "Diät", des "Mildzuckers", des "Glaubens des Patienten" oder des "Zusalls" sehen wollen.

Wer sich nicht belehren lassen will, dem würde es auch nichts helsen, wenn ich ein ganzes Buch voll Heilungsgeschichten schreiben würde. —

Ein verständiger Arzt, der an die Möglichkeit eines Fortschreitens und an die Nothwendigkeit eines Besserwerdens in der Heiltunde glaubt, ist gewiß auch so bescheiden und human, die Ersahrungen Anderer zu achten; jedenfalls wird er vor Allem die Richtigkeit des homöopathischen Heilgesetzes durch genaue und vielfältige Bersuche eher prüsen, bevor er sich erdreistet, von Täuschung, Charlatanerie, Lüge und Betrug zu sprechen. "Berlangen wir Achtung vor unsern Erfahrungen, sagt der allöopathische Dr. Simon, jun in Aust's Magazin für die ges. Heiltunde, so müssen wir vor Allem auch fremde achten und wenigstens nichts schnöbe und verächtlich verwerfen, was wir aus eigener Erfahrung gar nicht im Geringsten kennen."

Einige Gegner machen der Homsopathie den Vorwurf, daß sie wohl in einigen Krankheitsfällen sich hilfreich erweise, aber nicht in allen. In diesem Vorwurf liegt ein Widerspruch. Ist das homsopathische Heilbaren Krankbeiten von Nutzen sein; ist es aber unrichtig, so kann es in keinem Falle helsen. Und wer möchte so kühn sein, zu behaupten, daß die Allsopathie in allen Källen sich hilfreich erweise?

Unmerk. "Die homdopathie wird Sie schon steden laffen", pflegen die Begner dem angehenden homdopathen ju sagen. Aber gerade, weil die Alldopathie den Arzt so oft steden läßt, wird er ja homdopath.

Es ist noch keinem Anhänger ber neuen Lehre eingefallen, zu

behaupten, daß man mit der Homöopathie Alles kuriren könne. Man hat zwar nach den bisher gemachten Erfahrungen schon alle Krankheiten geheilt, aber allen Kranken zu helsen, ist und bleibt ein Ding der Unmöglichkeit.

Das Brincip: Aebnliches mit Aebnlichem zu beilen, ist ein bynamisches Heilgeset und als solches allerdings allgemein giltig. Allein die praktische Medicin bat nicht blok eine dynamische, son= bern auch eine demische und mechanische Seite. Ginem rein bynamischen Princip Dinge zumuthen zu wollen, die nur durch chemische und mechanische Kräfte bewerkstelligt werden konnen, wäre ebenso sonderbar, als von einem Apfelbaum zu verlangen, daß er neben den Aepfeln auch Bomeranzen und Kirschenkuchen trage. Die Homoopathie ist nicht die gange heilkunft. Will man aber ihr daraus einen Vorwurf machen, und insbesondere damit beweisen, daß man mit bem homöopathischen Spstem nicht ausreichen könne und zur Allöopathie Auflucht nehmen muffe, so legt man offenbar in den Begriff Allöopathie Dinge, die ebenso unwesentlich dabin geboren, wie Hosen und Unterrod in den Begriff von Mann und Weib. Die Chirurgie, die Geburtshülfe, ein Theil der Augenheilfunde, die Staatsarzneikunde, die Seelenheilkunde, dieß Alles gehört nicht wesentlich in den Begriff Allöopathie und so wenig als die Moldau und die Wallachei der türkische Sultan sind, so wenig ist dieß die Allöopathie selber; es ist dieß vielmehr Gemeingut für jede medicinische Schule und jede Heilmethode und wenn die Gegner glauben, daß all die naturwissenschaftlichen, anatomischen und physiolo= gischen Schätze und all' die Früchte eines tausendjährigen Fleißes nur für fie aufgespeichert seien, so ist dieß eitel Anmagung. Der Homöopath braucht alle diese Kenntnisse so nothwendig als der Allöopath und macht er in benjenigen Fällen, wo er mit seinem dy= namischen Princip nicht ausreicht, von der medicinischen Chemie und Mechanik Gebrauch, so handelt er deswegen nicht allöopathisch. Wenn ich z. B. ein genommenes Gift burch große Gaben seines Antidots chemisch neutralisire oder, wenn ich bei einem, ber sich ben Magen überladen hat, mechanisch in das Räderwerk des Organismus eingreife und ihn erbrechen lasse, so handle ich beswegen ebensowenia

nach allöopathischem Princip als wenn ich mir Abends die Stiefel ausziehe ober im Biquetspiel einen Neunziger mache.

3ch halte diese Bemerkung beswegen für nothwendig, weil man den Homoopathen febr häufig den Vorwurf macht, daß fie inconfequent seien und öfters allöopathisch handelten. Bei einem Anfanger in der Homöopathie, der nicht gleich bei jedem einzelnen Kall das richtige Mittel zu finden weiß und doch dem Kranken auf irgend eine Weise Silfe bringen will, fann bieg öfters vorkommen, da bekanntlich kein Gelehrter vom himmel fällt und nicht jeder in der Lage ist, so lange der ärztlichen Braxis zu entsagen, bis er der Homoopathie vollkommen Meister ist. Ich für meinen Theil mache in einzelnen seltenen Fällen von nichthomöopathischen Mitteln Ge= brauch, jedoch nur in solchen, wo ein mechanisches, chemisches ober torisches Eingreifen nothwendig ist oder wo keine Seilung mehr mög= lich ift und es sich nur darum handeln kann, dem Kranken auf ei= nige Zeit Erleichterung und Linderung feiner Leiden zu verschaffen. Wenn ich 3. B. in dem letten Stadium des Krebses Morphium gebe oder einem an Lungentuberkeln Erkrankten in den letzten Tagen seines Lebens durch Moschus das Bewußtsein seiner Leiden vergessen mache ober wenn ich bei unbeilbaren sekundaren Wassersuchten burch barntreibende Mittel kurze Erleichterung verschaffe, so weiß ich so gut, wie die Gegner, daß ich nicht homoopathisch handle, allein ich will damit nicht beilen, sondern nur palitren. Das ift ein großer Unterschied. Die Unwendung von mechanischen, demischen ober torischen Mitteln ift in jeder Seilmethode gerechtfertigt, sie ge= schieht weder nach homopathischem noch nach allöopathischem Seil= princip und feine bestehende Seilmethobe fann sich das Gigenthumsrecht dieser Mittel anmaßen.

Wenn ich 3. B. (wie ich schon erwähnt habe) ein verschlucktes Gift durch sein Antidot unschädlich mache, so handle ich hier weder als Homöopath noch als Allöopath, sondern als Chemiker und wenn ich gegen Würmer irgend ein "Burmgist" reiche, so thue ich dieß nicht nach diesem oder jenem Heilprincip, sondern weil es sich in der Bolksmedicin als ein solches durch die Ersahrung bewährt hat.

Machen die Gegner uns einen Borwurf daraus, das wir bei unheilbaren Krankheiten irrationell symptomatisch versahren, so sollen sie vor Allem bedenken, daß sie es ja bei den meisten heilbaren Krankbeiten so machen. In diesem Vorwurf erkennen sie ja selbst an, daß wir gewöhnlich rationell handeln.

Im Nebrigen können nach meiner individuellen Ansicht dem Arzte Fälle vorkommen, wo er von seinem gewöhnlichen Heilspstem Umgang nehmen darf, ohne sich einer Inconsequenz schuldig zu machen. Jeder Homöopath wird dort, wo ein Arzneimittel im Organismus auf dem Weg der Assimilation wirken soll, es einzig und allein dem Aehnlichkeitsprincip gemäß wählen; kann er aber andere Kräfte der Natur und zwar nicht arzneiliche zur Heilung benützen, so wäre es unklug, dieß nicht zu thun. Ich will dieß durch ein Beispiel aus meiner Praxis anschaulich machen.

Der Sohn der Lehrerswittwe F. in Amendingen wurde einige Tage nach seiner Entlassung aus dem städtischen Spital, in welchem er längere Zeit am Wechselsieber behandelt worden war, von einer äußerst schmerzhaften Milzentzündung befallen. Auf den Sebrauch von Aconit. Arnica. und Nux vom. wurde diese Krankheit innerhalb vier Tagen beseitigt. Am fünften Tag erhielt ich die Nachricht, daß Patient plötslich von heftigen Convulsionen ergrissen worden sei. Bei meinem Besuche fand ich, daß der Kranke von dem "Beitstanz" befallen war, und zwar in einem solchen Grade, wie ich nie zu beobachten Gelegenheit hatte. Ignatia. und später Cuprum. acet. brachte innerhalb zweier Tage keine wesentliche Besesterung hervor.

Nun schritt ich zur Anwendung des Lebensmagnetismus. Ich hielt meine rechte Hand ausgestreckt einige Sekunden über dem Scheitel des Patienten machte dann einen kräftigen Strich über das Gesicht dis zur Herzgrube und ließ dort die Sinwirkung eine halbe Minute fortdauern. Der Erfolg erregte bei den Anwesenden das größte Erstaunen.

Der Kranke, der vor dieser Manipulation von 3 Männern kaum gebändigt werden konnte und um sich diß, ließ Arme und Beine wie lahm hängen als ich die Hand über den Kopf hielt und wurde, als ich dieselbe auf die Herzgrube legte, von einem solchen Schüttelfrost befallen, daß die Jähne klapperten. Nach der Entsernung der Hand hörte der Frost plöglich auf und der Kranke erklärte mit freudestrahlendem Gesicht, daß ihm nun auf einmal ganz wohl sei. Nach 12 Stunden stellte sich der Anfall wieder ein. Ich magnetisirte den Kranken auf die gleiche Weise und mit dem gleichen Erfolg noch

einmal und hatte die Freude, ihn auf diese Weise schnell von einem Leiden zu befreien, das gewiß jedem andern Verfahren längere Zeit Trop geboten hätte.

Ein anderer Borwurf, welcher der Homöopathie gemacht wird, ist der, daß sie jedes wissenschaftliche Studium entbehrlich mache, daß sie das Grab aller medicinischen Wissenschaftlickeit sei. Daß dieser Borwurf auf einem groben Jrrthum beruht, habe ich früher schon auseinander gesett und will daher nur noch folgendes bemerken.

Die Schwierigkeit, in jedem einzelnen Fall das einzig paffende bomöopathogenetische Mittel zu finden — das Mittel nämlich, deffen organische Gesammtheit der Erscheinungen der organischen Gesammt= beit der Somptome (bem Wefen der Krankbeit) aufs Genaueste ent= spricht — diese Schwierigkeit macht es dem Arzt zur unerläßlichen Aufgabe, dem Studium der Physiographie und der Geschichte der Krankbeiten, fo wie der Arzneimittel auf das Gifrigste obzuliegen, beim Krankeneramen mit größter Genauigkeit ins kleinste Detail ein= zugehen und überall Einsicht zu bekommen in den effentiellen oder accidentellen, primaren ober fefundaren, sympathischen ober antagonistischen Charafter ber Symptome und in beren Berhältniß zu den prädisponirenden und Gelegenheits-Urfachen. Wie aber ber homoopathische Arzt diese Aufgabe ohne hinreichende anatomische, physiolo= gische und pathologische Kenntnisse richtig lösen kann und wie er ferner obne dieselben am Krankenbett eine vernünftige Prognose stellen und sich felbit die erforderliche Rube des Gemuths und Festigkeit des Entschlusses sichern möge, das ift wahrhaftig schwer zu begreifen. Mit einem blogen Symptome Zusammenbuchstabiren ift es nicht gethan. Ein beftiger Ragenjammer 3. B. und bas Stadium prodromorum eines Tophus haben in ihren Erscheinungen eine ziemlich große Aehnlichkeit; sicherlich wird es aber keinem homoopathischen Arzt einfallen, bem fagenjämmerlichen Erdenwaller die gleiche Arznei zu reichen, die er einem Tophusfranken geben würde.

Sanitätsrath Dr. Rummel fagt hinsichtlich ber beschulbeten

Unwissenschaftlichkeit der Homöopathie sehr treffend:

"Weit entfernt, einen Zerstörungskampf gegen die Wissenschaftlichkeit zu führen, will die Homoopathie nur die wahre Bissenschaft anerkennen und die Vermuthungen aus der Medicin bannen. Nicht die Ersahrungen der Allöopathie wollen wir längnen, sobald sie den Prüfstein ächter Ersahrung bestehen, sondern ihre Erklärungen und Hypothesen beleuchten; nicht den Ruhen dieser Heilart wollen wir in allen Fällen bestreiten, aber wir wollen zeigen, wo die Aerzte nicht, wie Hippokrates, die Natur beobacht eten, sondern störten, wo sie die Naturheilkraft im Munde führten, und mit roher Hand ihre Regungen erdrückten; wo sie von Causalindikationen sprachen und doch noch symptomatisch kurirten; wir wollen zeigen, wie wenig Rationalität hinter hochklingenden Phrasen steckt, wie die wahre Nationalität ein Erkennen der Schranken sei, die uns hier einengen, wie zwar die Gesetze der Dinge, aber nicht ihre Ursachen erkennbar sind."

Die Gegner der Homöopathie brüsten sich bei jeder Gelegenheit mit ihrer "rationellen Medicin" und sinden nicht Worte genug, um ihre Verachtung über den "Empirismus" der neuen Schule auszudrücken, allein die Sache verhält sich ein bischen anders.

Dr. P schreibt in seinen von Trinks herausgegebenen Bekehr= ungsepisteln an einen allöppathischen Arzt:

"Ich bitte Dich einzig und allein , schlage das erste beste the rapeutische Lehrbuch auf und suche was immer für eine Krankheit heraus. Nimm z. B. das Wechselsieber. Sage mir nun — vorzausgesetz, es habe weder einen entzündlichen, noch gastrischen, noch nervösen Charakter, sondern überhaupt eben keinen andern als den eines Wechselsiebers — sage mir klar und aufrichtig: welches sind die Bedingungen, unter denen Du hier China, dort Ipecacuanha, hier Brechnuß, dort Brechweinstein anwendest? Wann sind Wohlzverleih, Bertram, Fieberklee, Wermuth, Wassersenchel, Katandia, Nelkenwurzel angezeigt? Wann Cubeben, Knoblauch, schwarzer Kassee? Warum greifst Du in diesem Fall zum Merkur, Zink oder Kupfer, in jenem zum Wismuth, Phosphor oder Arsenik und in einem anzbern Fall zu Camphor, Opium, Belladonna 2c. 2c.?

Bekenne, Du weißt es nicht!

Doch, was rebe ich? Ich vergesse, daß Ihr Euch den Kopf eben nicht sonderlich darüber zerbrecht, wie aus einem solchen Schwarme von Mitteln das rechte herauszusinden. Dressirt nicht ein Jeder von Euch, wie man täglich sehen kann, seine Wechselsiederskranken entweder auf ein einziges Mittel oder auf einige wenige, die er der Reihe nach gebraucht? Es kommt eine Quotidiana (einstägiges Wechsel-Fieber) — eine überzärtliche, eisersüchtige, von Gram gebeugte Dame: "Schüttelsfrost mit Gallerbrechen und starkem Durst;

darauf äußerliche Hite mit innerlichem Schauder: dann Schweiß mit innerlicher Barme, beibe ohne Durft." Du verschreibst Chinin, ich Jgnatia. Es kommt eine Tertiana (dreitägiges Fieber) eine blodfinnige Dirne: "Frost mit Durst, dann Site mit betäubter Schlaffucht und starkem Schweiße, worauf sie wie frisch und gefund erwacht., Du verschreibst wieder Chinin, ich Opium. Es kommt eine Quartana (viertägiges Fieber) eine ängstliche, abgezehrte Matrone: "Der Parorismus beginnt mit Schwindel, Ohnmacht und Kopfschmerz, im Froste ungeheuere hinfälligkeit, kein Durst; in der Apprexie erdfahle Gesichtsfarbe, sehr viel Durft, große Schwäche, nächtliche stinkende Schweiße." Du verschreibst abermal Chinin, ich Arsen. Es kommt noch eine andere Quartana — ein eigenfin= niges Kind: "Frost ohne Durft, bald vorübergebend; nach einer Stunde Site mit ftarter Gesichtsrothe bei falten Ruffen, ohne Durft; dann Schweiß mit heftigem Durst, in der Apprexie bisweilen Wechsel von hipe und Rälte, trockenes hufteln, große Mattigkeit, un= ruhige Nächte." Jest triumphire! Denn jest werde ich Allöopath und verschreibe auch Chinin. Woher diese plöpliche Umwandlung? Reine Umwandlung, Freund! Ich gebe hier Chinin aus demfelben Grunde, aus welchem ich im ersten Kall Ignatia, im zweiten Opium und im dritten Ars. gab. 3ch handle überall meinem Princip ge= treu. Welche Gründe aber haft Du zu Deinem ewigen China-Refrain? Wie kommt es, daß, während der Symptomen-Complex der Wechselfieber bei der großen Mannigfaltigkeit der individuellen Dispositionen und der Gelegenbeitsursachen so vielfach wechselt, Deine Behandlung immer und immer dieselbe bleibt? Solltest Du Dein Mittel etwa einzig und allein deßbalb in Anwendung bringen, weil es eben die Mode will und in allen Journalen steht, oder auch, weil Du es felbst erfahren, daß es in 9 ober 99 Källen geholfen und Du daher hoffen konntest, es werde auch das zehnte Mal und hun= bertste Mal helfen? Das wäre ja die nackteste Empirie — und be= benke doch die Schmach, ein nachter Empiriker zu beißen! Deine Beisheit stünde mit der eines alten Beibes auf gleicher Stufe! Da= mit, daß Du weißt, es hilft, ists ja bei weitem noch nicht genug, um rationell zu beilen, mußt Du wiffen, warum es bilft. Ober meinst Du, man könne überhaupt nicht wissen, warum dieses ober jenes Mittel ein Bechselfieber beile, weil man nach Eurem eigenen Geständniß das Wefen des Wechselfiebers noch nicht

ergründet bat. (Ich balte es zwar für eine fromme Selbstäuschung. wenn Ihr Euch schmeichelt, das Wesen auch nur einer einzigen Krankbeit zu erkennen; allein man hat Unrecht, wenn man glaubt, diese Wesenkenntniß sei für Euch nicht eine absolute Nothwendiakeit. Man wird doch nicht glauben, ein rationeller Arzt könne ein Recept gegen eine Krankheit z. B. gegen ein Wechselfieber verschreiben, beren Wesen er, eingestandener Magen, nicht kennt? Das märe ia ebenso lächerlich, als wenn man glaubte, ein Schuster könne passende Schube machen, ohne das Mak dazu zu haben, oder ein Säger losdrücken, ohne fich vorher um das Wild umzusehen.) — 3d könnte der Krankheiten noch gar viele finden, deren Wesen Du auf bas Genaueste zu kennen meinst und die Du dennoch häufig mit Mitteln befämpfft, beren Wirksamkeit Dir bis beute ein Rathsel find. Ober bist Du im Ginde, ohne gelehrt klingende Aloskelkrämerei, d. h. deutsch und verständlich, zu erklären, warum Graphit gegen Alechten, Merkur gegen Sphilis, Arfenik gegen ben Krebs, Freifamfraut gegen Milchgrind u. f. w. belfen? Gerade dieselben Krant= beiten kurire auch ich nicht felten mit benfelben Mitteln.

Ich frage nun, wer von uns beiden ist rationell? Der sind wir es beide? Wie unterscheidet sich dann Deine Rationalität von der meinigen? Du wendest überhaupt Mittel an, — das thue ich auch. Du wendest Mittel an, ohne einen andern als rein empirischen Grund für die Wahl des einen oder des andern zu haben— das thue ich nicht. Meine Wahl hängt immer und überall von einem und demselben wissenschaftlichen Grundsaße ab; ich kann mir von meinem medicinischen Handeln stets auf das Gewissenhafteste Rechenschaft geben. Medicus rationalis vero is est, qui eorum, quae in aegri salutem agit, rationem sidi reddere scit,", sagt Hartmann. Hat er Recht, so bin ich der Rationelle, Du aber der Empiriter; denn ein rein empirischer, d. h. alter Weiber=Grund ist für einen Rationellen doch wohl so gut als gar keiner?

Wie sehr der Homöopath die ursächlichen Momente einer Krankheit berücksichtigen muß, das kann ich am besten wieder an einem Beispielzeigen. Es leidet Jemand an gastrischen Beschwerz den (Appetitlosigkeit, belegter Junge, schlechtem Geschmack, Aufstoßen, Erbrechen u. s. w.) Der Allöopath ist mit seinem Rescept fertig, ehe man den Kopf umwendet; er fragt vielleicht auch

nach der Ursache des Erkrankens, allein die Antwort hat auf sein Handeln keinen besondern Ginfluß; Patient muß erbrechen oder la= riren oder er bekommt die Lieblichkeit des Rhabarbers oder eines ähn= lichen Mittels zu schmeden. Der Homvopath hingegen hat vor Allem nach der Urfache diefer gaftrischen Beschwerden zu forschen; findet er nun, daß sie durch Aetger, Zorn oder Kummer ent= standen sind, so gibt er die Chamille oder Coloquinten; sind fie Folge von übermäßigem Genuß geiftiger Getrante, fo gibt er die Holzkohle oder Brechnuß; find fle Folge einer Erhitung Baunrübe oder Kieselerde; find sie Folge einer Berkältung, Belladona, Bitterfüß, Rockelssamen; sind fie Folge einer Magenver= berbniß, Antimon, Arnika, Pulfatille; find fie Folge einer Nervenüberreizung (anhaltendes Nachtwachente, bal.) Arnika, Schwefel; find fie Folge fowächenber Safteverlufte China, Ruta, Lachesis u. s. w. Damit ist er aber noch nicht fertig; er muß auherdem bei der Wahl des Mittels noch berücksichtigen, ob diese acstrischen Beschwerden mehr burch Säure im Magen ober burch gallichte ober mehr burch schleimige Symptome sich auszeichnen. Erst nachdem dieß Alles in Erwägung gezogen worden ist. kann der Homöopath zur Wahl des Arzneimittels schreiten; er kann aber dann auch darauf rechnen, daß mit einigen Arzneigaben die Krankbeit rasch und sicher beseitigt wird.

Der Allöopath braucht auf diese Einzelheiten keine Rücksicht zu nehmen. Die Behandlung des gastrischen Fiebers, des Saburralschle und Schleimsieders **Län**st dei ihm auf Eins hinaus — aufs Erdrechen, Purgiren und Austösen. Daß man aber nur in den wenigsten Fällen die Beitsche der Breche und Purgirmittel braucht, um die sogenannte Materia peccans aus Magen und Darm zu treiben und daß man in der Regel ohne diese Aussegungsmethode. auf homöopathischem Weg weit schneller und leichter zum Ziele kommt, davon kann sich jeder überzeugen, der die kleine Mühe eines Verzuches nicht scheut.

Aus dem Gesagten wird deutlich geworden sein, wie genau der Hombopath auch bei den tagtäglich vorkommenden Krankheitsfällen individualisiren muß und daß zu einer richtigen Wahl eines Arzeneimittels mehr gehört, als der bekannte Krankenbericht:

"Hitze hat se, sagt se, Hitze hat se", auf welchem bin Dr. Gogimus ein ellenlanges Recept schreiben konnte. —

Sehr häusig hört man die Gegner sagen: Die Homöopathie ist von Aerzten geprüft und als unwahr befunden worden."

Es ist dieser Borwurf eben so nichtig, wie jeder andere. Wer über eine Angelegenheit ein Urtheil fällen will, muß vor Allem Sachkenntniß haben. Da der Inhalt der Homöopathie ein theoretischer und praktischer ift, so gehören zu ihrer Brüfung nicht nur genaue Kenntnisse der Theorie, sondern zugleich auch verständig und redlich angestellte praktische Versuche. Gegner, die sich am Studirtisch blos mit der Widerlegung des theoretischen Theils befassen und durch willfürliche Voraussetzungen oder Anwendung sophistischer Runftgriffe und Anlegung von ganz frembartigem Maakstabe ben Beweiß der Unmöglichteit der Homvopathie zu führen versuchen. find schon beghalb nicht urtheilsfähig, weil sie ben wesentlicheren prattischen Theil außer Rechnung gelassen haben. Zudem spucken in ihren Röpfen die anorganischen, hypothetischen und subjektiven Anschauungsweisen der Allöopathie meistens so stark, daß sie für die Idee des Organischen und Objektiven, welche die ganze Hombopathie durchlebt, gar nicht empfänglich sind. Sie schauen durch ihre gefärbten allöopathischen Brillen und behaupten bann, daß bie Somöppathie wie ihre Gläser gefätht sei.

Die praktischen Versuche zeugen in der Regel von noch größerer Oberflächlichkeit, Seichtigkeit und Unredlichkeit und dieselben mußsen bei einem solchen Verfahren auch nothwendig miglingen. Denn ba die Ausübung der Hombopathie ein genaues organisches Studium aller medicinischen Disciplinen und bei ber Behandlung die um= sichtiaste organische Verwerthung dieser Kenntnisse in jedem einzelnen Krankheitsfalle erfordert, da ferner diese organische Auffassuna ber Medicin nur bann möglich ift, wenn man alle seine anorgani= ichen Ansichten über Bord wirft, so sieht mohl Jeder ein, daß das nicht das Werk weniger Tage oder Wochen ist, daß es bierzu nicht genügt, irgend ein homöopathisches Buch zu lesen und dann gleich einen oder den andern Versuch zu machen. Solch ein Verfahren liefert natürlich die jämmerlichsten Resultate, die nicht die Hombopathie, sondern den Prüfer an den Pranger stellen. Alle solche Berfuche tragen das Brandmal der Unreife, des Unmundigen oder Boswilligen an ber Stirne, benn ein guter hombopath wird man nicht

in wenig Monaten, auch selbst ber kenntnifreichste Allöopath nicht; das ift das Werk jahrelangen, ernsten, redlichen Studiums.

Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie von den Aerzten bie und da Versuche mit der Homoopathie angestellt werden. Da hat der eine oder der andere Arzt irgend einen verzweifelten Fall in Behandlung, mit dem er nichts mehr anzufangen weiß; er hat etwas von der Homöopathie gehört und entschließt sich in dieser Noth einen Bersuch damit zu machen. Er nimmt irgend einen homoopathischen Haus- oder Familien-Arzt, und sucht nun ohne die geringste Sachkenntniß irgend ein Mittel beraus, bas nach feiner Mein= ung paffend fein konnte. Er gibt das Mittel; es hilft nichts. "An der Homöopathie ist doch gar nichts!" sagt er. Guter Freund! Berspürst Du feine Schamröthe, wenn ein so leichtsinniges und leichtfertiges Urtheil über Deine Lippen kommt? Gesetzt auch, Du hättest nicht das falsche Mittel gegeben, Du wärest einer von den glücklichen Menschen, die gelehrt vom himmel fallen und hättest das passende Mittel in richtiger Gabengröße und in richtigen Zwischenräumen angewandt, mit welchem Schein von Recht fannst Du auch dann über die Homoopathie ein so wegwerfendes Urtheil fäl= len, da Du doch durch Deine Allöopathie, die Du vorher angewandt hast, ja auch kein besseres Resultat erzielen konntest? Wenn Dir die Ehrlichkeit nicht abhanden gekommen ist und Du der Logik keine Ohrfeige geben willst, so kannst Du in diesem Kall zu keinem anbern Schluß kommen als zu dem: daß die Homöopathie eben nicht besser ist, als die Allöopathie. Unehrlich und unlogisch aber ist es, wenn Du den Schluß machst: da die Homöopathie nicht hilft, wo die Allöopathie nicht geholfen hat, so ist die Homöopathie eine Charlatanerie, die Allöopathie aber eine vortreffliche Heilmethode.

Unter den Gegnern der Homöopathie zeichnen sich vor Allen die Apotheker aus. Sie haben auch in der That den triftigsten Grund dazu, denn für sie ist die Homöopathie eine Lebensfrage geworden. Kein Wunder daher, wenn Mancher von ihnen alle Minen springen und nicht nur seine Angehörigen, sondern auch alle Bettern und Basen und deren Kinder und Dienstdoten Sturm laufen läßt gegen die Homöopathie. Hat doch Jedermann eine gewisse Aversion gegen eigenen Schaden und der natürlichste aller Triebe ist der Selbsterhaltungstrieb.

Ueber ein Beilspstem ein Urtheil fällen ju konnen, find fie je-

**3**:-

benfalls nicht wissenschaftlich gebildet genug. Im Uedrigen sollen sie die Weltklugheit nicht ganz außer Acht lassen. Wer weiß, was in der Zeit liegt? Es macht sich nicht gut, wenn dieselben Herren, welche die Homöopathie eine "Charlatanerie" nannten, durch Errichtung einer homöopathischen Apotheke "Charlatanerie=Waa=renhändler" werden; es macht sich nicht gut, wenn dieselben Herren, die die Homöopathischen Apotheke den Prosit dieser "Betrügerei" in ihre Taschen steden wollen.

Haben diese Herren keine Freude an der Homöopathie, so ist dieß dem Arzt und dem Publikum ganz gleichgiltig. Nach meiner Meinung geht das allgemeine Wohl dem besondern vor und die Aufgabe eines Arztes ist, wie mich dünkt, eine höhere, als blos ein guter Nährvater der Apotheker zu sein.

Der Hombopath gibt nie mehrere Arzneimittel zusammen, son= bern gibt nur immer ein einziges. Die Gegner meinen, es fei unmöglich, mit einem einzigen Arzneimittel allen Indikationen bei einer Krankheit zu genügen. Es ift dieß aber eine ganz willkurliche Voraussetzung. Die einfachen Arzneimittel besitzen eine große Reichhaltigkeit der Kräfte und man bezweifelt dieß nur aus dem Grund, weil man sie niemals am gesunden menschlichen Körper geprüft hat. Diese Prüfung hat die Homöopathen belehrt, daß jedes Arzneimittel bas Bermögen besitt, eine große Menge sehr verschiedener Symptome bervorzubringen. Darin beruht nun auch ihre Kähigkeit, nicht blos gegen eine Krankheit allein, sondern gegen mehrere als specifische Mittel zu dienen. Da nun die Gabe diefer Mittel sehr klein und hochverdunnt gereicht wird, so entwickelt sie nur die der Krankheit entsprechenden Symptome, weil diese gerade die empfindlichste Seite bes Organismus berühren und eine gang besondere Disposi= tion dazu vorfinden, welche mit der idiospngrasischen Empfindlichkeit viel Aehnlichkeit hat. Die übrigen Symptome des Arzneimittels, welche zu dem vorhandenen Krankheitsfall nicht in homöopathischer, sondern in allöopathischer Beziehung stehen, kommen gar nicht in Wirksam= feit, weil dazu weit größere und stärkere Gaben erforderlich find.

Ueber die Nachtheile des Zusammenmischens vieler Arzneien,

wie es bei der Allöopathie gebränchlich ist, habe ich schon gesprochen. In neuerer Zeit sind die Receptsormeln einsacher, wie früher, ein Umstand, zu dem die Homoopathie wohl viel beigetragen hat. Wie aber schon die Alten den Mischmasch der Arzneien augesehen haben, davon ein paar Beisptele.

Paracelfus ichreibt in feiner berben Weife:

"Es ift eine verzweifelte Meinung, so viele Simplicia (einfache Arzneistoffe) in ein Recept zu ordnen. Ach, des armen Componirens! Es ist doch nicht anders, als daß ein Dreck den andern verderbet und schlecht machet."

Und Ban Helmont (1697) schreibt:

"Da erscheinet aus allen und jeden Recepten, weil überall solche rohe Stücke zusammengeworfen und unter einander gemischt werden, daß man nur mit lauter Muthmaßungen umgehe und den Ausgang nach Bermuthungen ermesse."

Um zu zeigen, daß nicht nur die Alten so darüber dachten, will ich nur noch aus neuerer Zeit Marcus Herz anführen. Derselbe sagt: "Wir sehen mehrere Arzneimittel zusammen und rechnen auf das Gemeinschaftliche ihrer Wirkung oder wersen wohl gar aus Unzwissenheit, wessen Thätigkeit in dem vorhandenen Fall die angesmessenheit, mannigsache Dinge unter einander und übergeben es gleichsam dem Zufalle, um eines von ihnen die beabsichtigte Beränderung hervordringen zu lassen. Nie können wir eine reine Ersahrung von der alleinigen Wirksamkeit eines einzigen Stosses aus dem Gemisch gewinnen."

Wir kommen nun zur homöopathischen Diat. Hahnemann fagt darüber in seinem Organon:

"Bei der so nöthigen und zweckmäßigen Kleinheit der Arzueigaben im homöopathischen Versahren ist es leicht begreislich, daß in der Kur alles Uebrige in der Diät und Lebensordnung entsernt werden müsse, was nur irgend arzueilich wirken könnte, damit die seine Gabe nicht durch fremdartig arzueilichen Reiz überstimmt und verlöscht oder doch gestört werde." Von diesem Gessichtspunkt aus muß die Diät der Homöopathen betrachtet werden. Sie soll den Kranken zu einer naturgemäßen Lebensweise zurücksühren und verhindern, daß die zur Tilgung seiner Krankheit ges

,

reichte Arznei nicht durch sonstige arzneiliche Reize verändert, ge= ftört oder wohl gar vernichtet werbe. Aus diesem Grund überläßt man die Menge ber Nahrungsmittel bem Bedürfniß und der Reigung des Kranken; die Art der Genüsse aber ist dem Ermessen des Arztes anheim gestellt. Bon einer hungertur kann also bei ber homöopathischen Diät füglich nicht die Rede sein. Die Gegner der Homöopathie, die den Laien doch einen Grund für die homöopathischen Heilungen angeben wollen, nehmen benn auch keinen Anstand zu behaupten, daß Alles, was die neue Heilmethode Gutes geleistet babe, nur durch die Diät bewirft worden sei. Es ist dieß wieder eines von jenen Mitteln, mit welchem sie bem Aublikum Sand in die Augen streuen wollen. Es wird keinem vernünftigen Arzt ein= fallen, die Diät für so gering zu achten, daß er ihr allen und jeden Antheil an den Heilungen abspricht. Stellt aber der Allöopath dieselbe beim homöopathischen Beilverfahren so boch, daß er ihr allein die schnelle und sichere Beilung der Krankheiten zuschreibt, so ist es von ihm gewissenlos und unverantwortlich gehandelt, wenn er, anstatt burch seine schädlichen und biätwidrigen Arzneimittel bem franten Körper noch eine andere künstliche Krankheit aufzudrängen, nicht auch auf eine eben so leichte Weise, blos burch die Diat, die Ge= fundheit berzustellen sucht.

Linmert. Ich bin als Alloopath von meinen Collegen ofters getabelt worben, baß ich bei meinen Kranken keine strenge Diat einhalten ließ. Ich lachte aber immer bazu. Denn es wollte mir burchaus nicht in ben Kopf, baß ber Genuß irgend einer unschulbigen Speise, zu der ein Berlangen da war, nachtheilig sein sollte, während ich Stunde um Stunde Dinge verschlucken ließ, die hundertmal unverdaulicher waren und dem Magen wie ein Spottgedicht vorkommen mußten auf die Diatvorschriften des rationellen Heilkunstlers. Diat! Ja wohl. Aber schlagt dann nicht mit jedem Recept, das ihr schreibt, dieser Diat in das Gesicht!

Man darf aber um sein Seelenheil unbesorgt sein, er weiß es so gut, wie der Homöopath, daß man mit einer zweckmäßigen Diät Bieles, aber nicht Alles ausrichten kann.

Die Seiltänzersprünge, welche die Gegner machen, um über das "Wie" der homöopathischen Heilungen hinwegzukommen, sind wirklich sehr ergöplich. So hat ein Herr Küchenmeister aus Zittau in der Wiener medicin. Wochenschrift 1853 Ar. 35 lang und breit

auseinander gesetzt, daß die Homöopathen ihre Heilungen nur durch den Milchzucker (!!!), der in den Bülverchen mitgegeben wird, zu Stande bringen.

Andere behaupten, ohne zu lachen, daß der "Glaube" der Patienten an die Homöopathie die Heilung bewirke. Angenommen, daß der Glaube und die Einbildungskraft etwas leisten können, wie wollen nun aber diese Herren die homöopathischen Heilungen erklären, bei denen an keinen Glauben und Einbildung zu denken ist, ich meine bei kleinen Kindern, bei gewissen Geisteskrankheiten, bei andern Krankheiten, wo das Bewußtsein gänzlich darnieder liegt und endlich bei den Thieren? Genesen denn die kranken Thiere auch durch den Glauben an die Homöopathie? Oder sind diese in der Regel glaubensarmen Gegner auf einmal so glaubensreich geworden, daß sie selbst einen Ochsen nicht mehr ohne Glauben denken können? Aber was sagen und schreiben die Herren Gegner nicht Alles, um die Homöopathie bei dem Publikum zu verdächtigen!

Vor einiger Zeit kam eine Frau zu mir, die an Magenkrebs litt. Ich erklärte ihr, daß ich sie von ihrem Leiden nicht befreien könnte, daß ich aber den Versuch machen wollte, ihr wenigstens Linderung zu verschaffen. Ich verordnete Lycop. 30. Nach 14 Tagen sprach sie einen andern Arzt um Hilfe an. Derselbe hörte sie mit der zartesten Ausmerksamkeit an und war die Freundlichkeit selbst. Als sie ihm aber bemerkte, daß sie von mir schon einige Pülverchen genommen habe, da lagerte sich auf seinem Gesicht ein tieser Ernst. "Es thut mir leid, sagte er, daß sie schon Homöopathie gebraucht haben. Ich hätte wahrscheinlich helsen können, jetzt aber kann Ihnen kein Arzt mehr helsen." ""Charlatan!"" dachte ich, als ich es hörte. Aber die Frau dauerte mich, weil sie es tief schmerzte, daß sie durch die 8 hombopathischen Pülverchen um die Heilung durch die Allödpathie betrogen worden ist.

Bergleichen wir nun die beiden Heilmethoden mit einander, so ergibt sich folgender Unterschied.

Die Allöopathen sind uneins unter sich und zwar in allen Dingen, auch nicht das Mindeste ausgenommen. Rur in Einem Punkt ist eine Einigkeit sichtbar, im Hasse gegen die Homöopathie. Sie sind aber alsbald wieder uneins, wenn sie diesen Haß begrünsden sollen.

Die Homöopathen sind in allen wesentlichen Punkten vollkom-

men einig, sowohl unter sich als im Verwerfen alles dessen, was sie als schlecht erkannt haben.

Die Allöopathie hat keine festen, sichern Principien, keine genügenden Kenntnisse der Krankheiten und keine genügenden Kennt-nisse der Arzneimittel. Alles ist Hypothese und wieder Hypothese.

Wer von den Aerzten dieß bezweifelt, der lege die Hand auf's Herz und sage, was er gewiß weiß; der nenne einen einzigen unwandelbaren Sat der alten Medicin.

Die Homöopathie hat ein festes, sicheres, auf reine unumsstößliche Erfahrung gestütztes Heilprincip, in genauer Ubereinstimmung mit der Praxis; sie ist das einzig theoretisch und praktisch durchgeführte Heilspstem. Sie hat einen sicherern und untrüglicheren Wegweiser zur Erkenntnis der Krankheiten und eine genaue Kenntnis der Arzneimittel. Sie hat keinerlei Hypothesen, sondern nur reine, unantastbare Beodachtungen und Erfahrungen.

Die Allöopathie generalisirt. Sie nimmt überall das hypothetisch Generelle von den Krankheiten und richtet dagegen das hypothetisch Generelle der Arzneien und zwar ohne Ausenahme bis auf die Fälle, wo sie ausgezeichnet hilfreich ist, z. B. bei Beinbrüchen.

Die Homöopathie hingegen individualisirt. Sie nimmt das ganz Besondere, rein Ersahrne, Unzweiselhafte von den Krankheiten und richtet dagegen das ebenso Besondere, rein Ersahrene, Unzweisfelhafte, was sie von den Arzneimitteln weiß.

Das homöopathische Heilverfahren ist also sicherer als das allöopathische.

Anmerk. Die hombopathie ware auch sicherer, wenn sie biesen großen Borzug nicht hatte; sie ware es selbst in dem Fall, daß sie, wie die Gegner meinen, ein leeres Richts ware. In diesem Fall namlich ware sie expektativ und ihre heiltresultate waren nicht besser und nicht schlechter als sie die Expektativmethode aufzuweisen hat. Da aber nun die Anshänger dieser Methode, auf die Erfahrung am Krankenbett sich stügend, mit Bestimmtheit behaupten, daß sie mit ihrem "Richtsthun" viel besser Resultate erzielen, als es disher mit der Alldopathie geschen ist, so müßte auch das vermeintliche "Richtsthun" der homdopathie mit demselben Ersolge gekrönt sein. Daß es in der That oftmals besser und das Leben des Kranken weniger gesährbend ist, wenn die Naturthätigkeit durch keinen ärztlichen Eingriff gestört wird, davon gibt uns Prosessor Dr. Diett in Wien die schlagentsten Beweise.

Derselbe fagt in ber Wiener medic. Bochenschrift: bag von bun-

bert Eungenentzündungen, die von ihm mit Aberlaffen ober Breche we in ste in behandelt worden, 20 mit dem Tode endigten, während von hundert Eungenentzündungen, wo keine Arznei gereicht und kein Aberlaß gemacht worden war, nur 9 starben. Rehmen wir nun an, daß z. B. in Wien jährlich 1000 Eungenentzündungen vorkommen, so macht dieß in hundert Jahren, 100,000; es starben daher die zur Erkennins dieser Wahrheit 20,000 Menschen an dieser Krankheit, während dem Lause der Natur nach, wenn gar kein ärztlicher Eingriff gemacht worden wäre, nur 9000 gestorben wären; es sielen daher in Wien in 100 Jahren dieser einzigen Behandlungsmethode, in dieser einzigen Krankheit, 11,000 Menschen zum Opfer. — Daß die Homdopathie in dieser Krankheit bessere Resultate erzielt als die zuwartende Methode mit ihrem Nichtsthun, habe ich schon nachgewiesen, in Betreff der andern Krankheiten werde ich dazu später Gelegenbeit sinden.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umbin, zu bemerken, daß dies jenigen im großen Irrthum sind, welche glauben, daß heut zu Tage die hombopathie und die Alldopathie um die Giegespalme ringen. Die Alldopathie ist durch eine in ihrem eigenen Lager entstantene Resvolution principiell ganzlich geschlagen und die eigentlichen Alldopathen sind gleichsam nur Ruinen, die aus einer früheren Zeit noch herüberragen. Die medicinische Frage unserer Zeit ist: hombopathie ober Expektatiomethode?

Die Allöopathie wendet — sie mag nach der antipathischen ober ableitenden Methode verfahren — ihre Arzneimittel in großen und wiederholten Gaben an (in großen, um den beabsichtigten Gegensat oder die beabsichtigte Ableitung bewerkstelligen zu können, in wiederholten, um den hervorgerufenen Gegensat andauernd zu machen); sie erzeugt im Körper eine andere, eine fünstliche Krantheit, um die vorhandene natürliche zu beseitigen und macht dabei mehr oder weniger den ganzen Körper krank. Ist die Behandlung falich, so wird immer ein großer Schaden angerichtet, ist sie aber richtig, so wird dadurch der Organismus von den Arzneistoffen verun= reinigt, die Körperfraft geschwächt, die Krise oftmals gehindert, die Beilung verzögert und die Wiedergenefung erschwert und langwierig gemacht. Nicht felten bleibt nach einer eingreifenden und andauern= ben Cur ein Arzneisiechthum zurud, bas man nie mehr los wird. 36 erinnere hiebei nur an die häufig vorkommenden Queckfilberkuren, welche die festeste Gesundheit untergraben und insbesondere an die höllenqualen einer Merkurialgicht, an die zu Barometer präparirten lebendigen Menschenskelette.

Das Arzneisiechthum ist das hartnäckigste, oft unheilbarste Uebel. Dieß hat nun auch das physikalische Experiment bestätigt, indem es unwiderleglich nachgewiesen hat, daß der Organismus bestimmte Quantitäten von Arzneien nicht nur nicht verarbeiten könne, sondern sie nicht einmal zu eliminiren im Stande ist und sie als Ballast zurück bleiben.

Nach A. Bocy's und Chaplin's Vorgange unterwarf Dr. Meding in Paris einen seit einem Jahr an Quecksüber-Siechthum Leidenden einem Bade in 800 Littres Wasser mit 1 Kilogramm Salpetersäure. Der negative Pol einer 21 Elementen starken Brunsen'schen Batterie wurde an einer in der übrigens isolirten Badewanne eingetauchten Kupferplatte befestigt; den positiven Pol nahm der wiederum isolirte Kranke in die Hand. Nach dem fünsten einstündigen Bade sand sich Subnitrat von Merkur am Boden der Wanne, welches sowohl durch Jodkali als auch Schweselwasserstoff ummonium nachzewiesen wurde. Ein grau grünes Präcipitat auf der negativen Platte verwandelte sich durch Reiben mit dem Finger in ein deutliches Amalgam, welches durch Erhitzen über dem Feuer verschwand. Das Mikroscop endlich wies die eigenthümlich eingesprenkten Mersturial-Rügelchen nach, welche Form das rapid abgesetzte galvanoplassische Präcipitat auszeichnet.

Früher wollte man von Arzneikrankheiten nichts wissen, jett kann man in den neuern allöopathischen Handbückern schon von Jodcacherie, Merkurial = Sicht, Baldrian= und Sisenkrankheit, von Beratrum und Chamillen=Rheumatismus etwas lesen. (Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin, in wohlmeinendster Absicht vor dem übermäßigen Gebrauch des Chamillenthees zu warnen. Sine große Anzahl von Erkrankungen der Wöchnerinnen und kleiner Kin= der verdankt dem häufigen Genuß dieses Thees ihre Entstehung.)

Die Homöopathie hingegen wendet Mittel an, welche keine neue, sondern nur eine ähnliche Krankheit hervorrusen; sie gibt serner Mittel, welche, specifisch, nur auf das erkrankte Organ oder System des Körpers ihre Wirksamkeit entsalten und in einer Gabenkleinheit, daß wiederum nur der kranke Theil, nicht aber der ganze Organismus davon afficirt werden kann. Sie hindert die Naturthätigkeit in keinerlei Weise, sie unterstützt dieselbe.

Deswegen ist die Hombopathie nicht nur sicherer, sondern in ihren Heilungen auch schneller als die Allöopathie.

٧.

Sie ist aber nicht nur sicherer und schneller, sie ist auch ansgenehmer. Der Annehmlichkeit des allöopathischen Heilversahrens wird Niemand das Wort reden, der einmal in seinem Leben krank war und die Herrlichkeiten der Apotheke geschmeckt, gerochen und empfunden oder den medicinischen Folterapparat kennen gelernt hat, als da sind Blasenpstafter, Fontanelle, Haarseile, Wartersalben, Brenncylinder, Schröpfköpfe u. s. w.

Die Homöopathie erspart dem Kranken alle diese Qualen und reicht die Arzneien in einer Form, daß auch der seinste Geschmack und Geruch nichts Unangenehmes entdeden kann. Ist dieß schon ein großer Bortheil für die, welche einen unüberwindlichen Eckel gegen jede Arznei haben, so wird es zu einer unschätzbaren Wohltat bei Kinderkrankheiten.

Wer aus Erfahrung weiß, wie schwer, ja wie unmöglich es manchmal ist, den Kindern Arznei beizubringen, der muß die Homodopathie wie in anderer, so auch in dieser Beziehung lieb gewinnen. Hätte sie auch gar keinen andern Borzug als den, kranken Kindern auf eine leichte und angenehme Weise schnellere und sichere Historingen zu können, so wäre dieß für jeden Arzt schon Grund genug, sich mit diesem Heilversahren vertraut zu machen.

Es ist eine Thatsache, daß es nur sehr wenig allöopathische Aerzte gibt, die sich mit einer besondern Vorliebe der Kinderpraxis hingeben, obgleich die Heilung der Kinderfrankheiten dem theilnehmenden, mitfühlenden Arzte unendliche Freuden verschafft. Die meisten Aerzte haben, selbst ohne Vertrauen auf ihre Kunst, auch alle Freude daran verloren und wohl das Meiste zu dem Vorzurtheil im Volke beigetragen, "daß bei Krankheiten kleiner Kinder nichts auszurichten sei."

Entspricht irgend eine Heilmethode allen billigen Anforderungen auch bei Kinderkrankheiten, so ist es gewiß die homöopathische. Die Arzneien, die sie reicht, sind nicht nur sehr leicht, ohne alle Beschwerde, sondern auch unter allen Umständen, in jedem Falle anzuwenden. Dieser Bortheil liegt auf platter Hand. Am deutlichsten tritt er in solchen Fällen hervor, wo bei allöopathischer Behandlung aus irgend einem Grunde die passende Arznei gar nicht gegeben werden kann oder vom Kinde nicht ertragen wird. Ich erinnere z. B. an die Brechruhr. Der allöopathische Arzt mag bei dieser Krankbeit oftmals verordnen, was er will, — es wird erbrochen.

Will er nun nicht nach dem Rathe eines berühmten Arztes dem armen Kinde ein Besikator auf die Herzgrube setzen, um dann auf die wunde Stelle Opiumpulver einzustreuen, so ist er von seiner Kunst ganz und gar verlassen und, wahrscheinlich zu seinem Bedauern, genöthigt, die Hände in den Schoos zu legen, und das Kind seinem Schicksal zu überlassen. Stirdt nun ein solches Kind, kann er sich oder die Eltern mit dem armseligen Troste beruhigen, daß es höchst wahrscheinlich nicht gestorben wäre, wenn es seine Arznei hätte vertragen können, kann er sich damit beruhigen, da er weiß oder wenigstens wissen sollte, daß es noch eine andere Heilmethode gibt, mit welcher auch in solchen verzweiselten Fällen noch Hilse möglich ist? Ich habe in der letzen epidemischen Brechruhr der Kinder über vierzig an dieser Krankheit behandelt und kein einziges verloren.

Hat vielleicht diesen Kindern die Diät geholsen, welche bekanntlich nach der Aussage unserer witigen Gegner das Hauptmittel bei homöopathischen Heilungen ist? Oder gar vielleicht der Glaube des Kindes an die Homöopathie? Oder am Ende der Zufall? Ja, ja, derselbe Zufall, der so viele Kinder unter allöopathischer Behandlung an derselben Krankheit hat — sterben lassen.

Im Nebrigen gilt natürlich alles das, was ich früher über die Sicherheit in ber Anwendung des allöopathischen Heilprincips gesagt habe, in noch höherem Grade bei Behandlung von Kinderkrankbeiten. Ich will nur bemerken, daß dem allöopathischen Arzte bei Kindern die Erforschung der nächsten Ursache einer Krankheit noch schwerer wird, weil er sich nur an objektive Symptome halten kann und daß er deßhalb auch leichter und häusiger in Irrthum verfällt und daß ferner der Nachtheil, der aus einer solchen Behandlung entspringt und der Schaden, der aus der Anwendung der allöopathischen Arzneien, auch bei einer richtigen Behandlung, erwachsen kann, bei dem zarten, kindlichen Organismus eine noch ernstere Bebeutung hat als bei Erwachsenen.

Die Allöopathie hat sich allerdings große, anerkennungswerthe Berdienste um die Diagnose der Kinderkrankheiten erworben, allein mit dem Heilen ist est trot alledem beim Alten geblieben. Und Heisten ift und bleibt doch die Hauptsache.

"Aber den Homöopathen sterben doch auch Kinder." Leider tann es die Homöopathie nicht dahin bringen, daß alle Menschen —

an Altersschwäche sterben. Kann ihr ein vernünftiger Mensch das rauß einen Vorwurf machen, daß sie nicht allmächtig ist? Unter den heilbaren Krankheiten vermag sie wohl, wie die tägliche Ersfahrung zeigt, alle Arten, aber nicht alle Grade zu heilen, denn auch sie, wie alles Zeitliche, hat ihre Grenzen. Daß es auch unsheilbare Krankheiten gibt, die keiner Kunst einen heilsamen Zugang erlauben, brauche ich nicht erst zu sagen.

Bon der Homöopathie verlangt man aber nicht selten das Unmögliche; man nimmt es ihr gewöhnlich sehr übel, wenn sie nicht alle Krankheiten heilt. Ja, es erhebt sich bei den Gegnern und ihrem Anhang immer ein Zetergeschrei über den Homöopathen, dem ein Kind stirbt, während sie und alle Welt es ganz natürlich und verzeihlich sinden, wenn allöopathischen Aerzten 10 Kinder an der gleischen Krankheit und unter gleichen äußern Verhältnissen verloren gehen.

Unmerk. Als im vorigen Jahr zwei Kinder nach Scharlach an einer Febris.

nervosa putrida (Faulfieber) in meiner Bekanblung starben, war
eine große Freude unter meinen Gegnern. Diesen diene nun zur Rotiz: daß ich im vergangenen Jahr in der Stadt 69 Kinder behandelt
habe; darunter 32 an Scharlach, wo von ich 42 in sehr gefahrlichen Justanden auß alldopathischer Behandlung
übernommen habe. Bon diesen 69 Kindern sind mir 7 gestorben.
Laut amtlichen Berichts sind aber außer biesen sieden von mir behanbetten noch Ein hundert breis und dreißig Kinder gestorben,
die ich nicht behandelt habe.

"Die Kunst hat Alles aufgeboten, aber für den Tod ist kein Kraut gewachsen," heißt es dann und man sagt dieß gerade da am öftesten, wo der Arzt in seiner Nathlosigkeit, bei dem Mangel einer sichern Diagnose, alles mögliche angewandt hat. Je mehr Mixtuzen, Pulver und Sästleins ein solches Kind an einem Tag verschlucken mußte, je ärger es durch Sensteige, Besikatore und Martersalben gequält wurde, je öfter der Herr Doktor an einem Tage Besuche gemacht hatte und je länger zuletzt die Apothekerrechnung geworden ist, desto mehr ist man überzeugt, daß — für den Tod kein Kraut gewachsen ist.

Findet in diesen Dingen Beruhigung, aber laßt Euch nicht von unsern Gegnern zu einem lieblosen und ungerechten Urtheil über unser Handeln hinreißen, wenn wir beim Tode eines Kindes nicht auf lange Reihen von Arzneigläfer zeigen können, denn wir tragen, wie jene Aerzte, nicht minder das Bewußtsein in uns, nach bestem Wissen und Gewissen Alles gethan zu haben, was die menschliche Kunst vermag. Würden übrigens manche Eltern ihre Pflichten beseser kennen, würden nicht so viele, leichtsinnig und gewissenlos, im Erkrankungsfalle ihrer Kinder so lange warten, bis das Leiden einen hohen Grad erreicht hat und die Gefahr dringend geworden ist, es wäre die Sterblichkeit, besonders auf dem Lande, dei weitem nichtsogroß als sie leider noch gegenwärtig ist. Aber die unnatürlichen Mütter, die blind sein können für die Leidensmienen ihres kranken Kindes und taub für das Gewimmer desselben, sie werden der Strase dessen nicht entgehen, der ins Berborgene sieht!

Die Homöopathie bietet außer den schon angegebenen Bortheilen noch eine andere Wohlthat dar: nämlich die Wohlfeilheit der durch sie bewirkten Hilfe; eine Wohlthat, die in unserer geldarmen Zeit nicht zu gering angeschlagen werden darf. Am besten ersieht man dieß aus einigen Details über den Kostenpunkt.

Im Jahre 1840 hat die Unterhaltung eines Kranken für den Tag im Durchschnitt in ber homoopathischen stationaren Klinik zu Leipzig 3% Groschen gekostet; in bemselben Jahr hat die allgemeine Charitee-Verwaltung in Berlin die Kosten für einen Kranken für ben Tag im Durchschnitte auf 71/2 Groschen berechnet, folglich · tostet in dem allöopathischen Spital die Berpflegung eines Kranken im Durschnitte 32/, mehr als in ber hombopathischen Seilanstalt. Da laut Bericht der Chariteeverwaltung jährlich in dieser Anstalt gegen 10,000 Kranke verpflegt werden, fo kostet biese Verpflegung, wenn man im Durchschnitte annimmt, daß ein Kranker 20 Tage im Spital verweilt 62,500 Thaler 131/2 Groschen Br. C. Gine gleiche Bahl von Kranken wurde bei gleicher Dauer ber Behandlung in einem homöopathischen Spitale nur 30,555 Thaler kosten. Die Charitee würde sonach, wenn in ihr homoopathisch behandelt würde. 31,945 Thaler jährlich ersparen. Nach einer ganz ähnlichen Berechnung ergiebt fich, daß bei einer Armee von 30,000 Mann, wenn bei ihren Kranken die homöopathische Behandlung angewandt wird. 150,000 Thaler erspart werden.

Aus Knolz's Darstellung der Humanitäts und Heilanstalten in Wien vom Jahre 1840 geht hervor, daß im k. k. allgemeinen Krankenhaus im Jahre 1838 20,545 Kranke behandelt worden sind und daß sämmtliche Auslagen in diesem Jahr (das Jrren= und Gebärhaus allda nicht mitgerechnet) 280,222 fl. C. M. betrugen; daß im Spital der Elisabethinerinnen 731 Kranke behandelt wurden und daß die Spitalauslagen 12,900 fl. betrugen; daß im Institute der darmherzigen Brüder 3609 Kranke behandelt wurden und sämmtliche Kosten 37,490 fl. betrugen. Dagegen wurden im hosmöopathischen Spital in Wien 604 Judividuen behandelt und an 4000 Ambulanten Arzneien vertheilt und sämmtliche Auslagen betrugen nur 4548 fl.

In den drei allöopathischen Spitälern in Wien find also 1838 24,885 Kranke behandelt worden mit 330,405 fl. Auslage. Nehmen wir nun dieselbe Krankenzahl und dieselbe Dauer der Behandlung und sehen, was dieselben nach den angegebenen Auslagen des hosmöopathischen Spitals jährlich kosten würden, so geht daraus hersvor, daß der Staat bei diesen drei benannten allöopathischen Heilsanstalten allein jährlich 143,248 fl. ersparen würde, wenn in denselben homöopathisch behandelt würde.

Man ersieht daraus, welche große Ersparniß unbeschabet des Wohles seiner Mitglieder jeder Staat machen würde, wenn in allen Civil- und Militärspitälern die homöopathische Methode in Ausübung gedracht würde, gewiß ein Gegenstand der höchsten Beachtung werth in allen Gemeinden, in allen Städten und Staaten. Es versteht sich von selbst, daß wenn die Homöopathie bloß den Vorzug der Wohlseilheit hätte, dieß kein genügender Grund zu deren allgemeinen Einführung wäre; aber ans den schon mitgetheilten Mortalitäts-Verhältnissen geht hervor, daß bei der homöopathischen Behandlung 4—6 und bei der allöopathischen Behandlung 10—13 von Hundert sterben, daß also von 100 Kranken 6—7 Individuen bei der homöopathischen Behandlung mehr gerettet werden.

Ich habe nun in furzen Umrissen, und, weil ich nur für Laien geschrieben habe, mit Vermeidung eines tiefern wissenschaftlichen Einzehens in die Sache das Wesentlichste der alten und neuen Heilmethode und insbesondere deren Unterschiede dargethan. Was ich

gesagt habe, weiß ich aus eigener Erfahrung und wo ich fürcheten mußte, daß mein Urtheil Mißtrauen erregen könnte, habe ich Autoritäten aus dem allöopathischen Lager dasselbe bestätigen Lassen.

Daß die Homöopathie trot ihrer vielen Borzüge noch Manches zu wünschen übrig läßt, versteht sich wohl von selbst. Sie muß als menschliche Schöpfung Gebrechen haben. Dr. Buchner sagt in seinem Sendschreiben an S. Excellenz den k. b. Kriegsminister H. v. Lüder sehr treffend:

"Wird die Homöopathie wegen ihrer Gebrechen verdammt, so müssen morgen alle Corpphäen der Medicin den Scheiterhausen besteigen und Chomel, Rotikansky, Ringseis, Schönlein u. s. w.werden nach Gutachten braten; Leute aber, welche zwischen Homöopathie und Sympathie zu unterscheiden unvermögend sind, verdienen nicht, daß man ihretwegen ein Feuerlein anmacht; dergleichen Dramata pflegen nur in Böotien vorzukommen."

Und hinsichtlich des Verbots in Militärspitälern sagt er: "Ift das Spstem des herrn von Ringseis verboten, weil es im Widerspruch mit der großen Majorität der Aerzte steht? Ist das Aderslassen in Militärspitälern abgeschafft, nachdem dessen Gemeinschäde dich keit ontologisch erwiesen ist? Es gibt in der Allöopathie selbst so viel zu kehren, daß sie, um mit von Rosas zu sprechen als Kunst und Wissenschaft vollends untergehen muß, wenn nicht baldigst und mit eiserner hand Abhilse geschieht. Nach den Mitteln zu urtheilen, deren sich die alte Schule ridikul genug bedient, wohnt ihr sehr viel Selbstbewußtsein inne; es sind dieselben, deren sich das heidenthum gegen das Christenthum bediente: die Gewalt, die Verläumdung und das Urübel der Welt— Richtwissen und Richtswissen wollen."——

"In Bahern hatte die Homöopathie bereits 1834 gesetzliche Anerkennung, wo weniger befriedigende Resultate vorlagen, welche nach zwanzig Jahren zu Gebirgshöhen derart massenhaft angewachsen sind, daß es jedem Unbesangenen leicht wird, ein gerechtes und vollgiltiges Urtheil über den positiven und hohen Werth der Homöopathie zu fällen und es ist zum Beweise ein weiteres praktisches Ergebniß gar nicht nothwendig; von den Gegnern der Homöopathie ex prosesso werden aber Euer Ercellenz unter keinerlei Umständen die Worte vernehmen: "die neue Schule ist gerechtsertigt." Folgerecht den Neußerungen der Altärzte wäre das souveränste,

einfachste und schnellste Mittel, die Homöopathie volkommen zu ruiniren, ein Spital; da müßte ja offenbar der Werth oder Unwerth baldigst zum Vorschein kommen! Wie konnte 'es geschehen, daß Euer Ezcellenz nicht das kürzeste und rationellste Mittel in Vorschlag gebracht wurde, um die Homöopathie statt zu verbieten, auf die bezeichnete Weise gleich mit Stumpf und Stiel ausrotten zu helfen, wie ein anderes Unkraut? Warum nur so weit und nicht weiter?"

"Den Gründen hiefür genehmigen Guer Excellenz ein gnädiges Ohr zu leihen."

"Die Waffen mit benen die alte Schule kämpft, haben aufgehört neu und ehrenwerth zu sein. Numerisch bebeutend in der Misnorität, hat die Homöopathie für sich das Princip, die Intelligenz, die günstigen Resultate der Praxis, Zeit und Geldersparniß; die Allöopathie eine exceptionelle hierarchische Stellung im Staate, Principienlosigkeit, Gewohnheit und die Gewalt: vor dem Geiste kann aber materielle Macht nicht bestehen, meint Görres."

Die vorliegenden amtlichen Refultate der Spitalprazis— es sind nämlich die Erfolge der Spitäler in Petersburg, Mosstau, Babai, Paris, Bordeaux, Madrid, Tora, Nizza, London, Edinburgh, Manchester, Rio Janeiro, Philabelphia u. s. w. (über die nur Privatnachrichteu cirkuliren, nicht erwähnt) — müssen auch dem Befangensten die absoluteste Gewisheit beidringen, daß ähnliche Resultate disher durch eine and dere Heilsmer, dieß ist auch der wahre und einzige Grund, warum die alte Schule die praktische Ausübung der Homöopathie in Spitälern nicht wünscht, wasrum sie nicht ausruft: hie Rhodus, hie salta, weil sie bei ihrer gegenwärtigen steptischen, also negativen Richtung nicht nur die Consturrenz der Homöopathie, sondern gar jeder Methode zu fürchten hat." — Folgende Tabelle gibt eine Uebersicht der Heilresultate homöopathischer Spitäler.

| Militärspital in | Wien          | 1608    | frank | 43 gestorben | 1  |
|------------------|---------------|---------|-------|--------------|----|
| " "              | Tulzyn        |         | "     | 165 "        | 6  |
| Neapel           |               | 1828    | "     | 200 "        | 2  |
| Infanteriespital | in Petersburg | 1829]30 | "     | 409 "        | 16 |
| Leipziger=Spital | •             | 1833    | "     | 118 "        | 4  |
|                  | *             | 1834    | "     | 120          | 5  |
|                  |               |         |       | 10 *         |    |

| Leipziger Spital     | 1835            | trant      | 103 geft.    | 11  |
|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----|
|                      | 1836            |            | 119 "        | 5   |
| Leipziger Poliklinik | 1833            | "          | 1086 "       | 17  |
| 100                  | 1834            | "          | 463 "        | 7   |
| •                    | 1835            | "          | 283 "        | . 9 |
|                      | 1836            | ,,         | 261 "        | 5   |
|                      | 1846 47         | . "        | 742 "        | 6   |
|                      | 1847            | . ,,       | 777 ",       | 7   |
|                      | 1848            | ".         | 973 "        | 6   |
|                      | 1849            | "          | 1088 ",      | 3   |
|                      | 1850            | "          | 1190 ",      | 5   |
| Münchner Spital      | 1836 37         | • "        | 249 "        | 5   |
| Poliklinik           | 1837—43         | . 11       | 6000 "       | 59  |
| Wien                 | 1832—41         | "          | 5161 "       | 267 |
| •                    | 1835—44         | "          | 6551* "      | 407 |
|                      | 1840            | •          | 953 "        | 63  |
| <b>"</b>             | 1840 Ambulan    | ten "      | 4367 "       | 19  |
| ,                    | 1844            |            | 1197 "       | 65  |
| <b>"</b>             | 1845            | ".         | · 005 "      | 74  |
| "                    | 1845 Ambulan    | ten "      | 6610 "       | • • |
| "                    | 1846            | ."         | 1150         | 62  |
| n                    | 1847            | //-        | 1164         | 80  |
| <i>,</i> //          | 1848            | ' "        | 1107         | 88  |
| Linz                 | 1843            | . "        | 572          | 30  |
| æing.                | Ambular         | ntoni "    | 8110         | 30  |
|                      | 1844            | •          | 500 -        | 27  |
| "                    | 1845            | ″          | CEE "        | 18  |
| n                    | 1846 Ambulan    | ton "      | · 3868       | 10  |
| "                    | 10±0 zentzatun: |            | 700 "        | 28  |
|                      | 1847            | "          | 801 "        | 25  |
| "                    | 1848            | . "        | 690 "        | 44  |
| "<br>Gpöngpos        | 1846147         | . "        | .161         | 13  |
| Aremfier             | 1845 <b> 46</b> | "          | 001 "        | 8   |
| •                    | 1846            | "          | 400 "        | 19  |
| "                    | 1847            | "          | 4W1 ".       | 30  |
| n<br>Krems           | 1849            |            | <b>500</b> " | 7   |
| or telles            | 1010            | <i>u</i> · | 520 ,,       | •   |

<sup>\*)</sup> Darunter: 742 Cholerafrante, 819 Enphus, 800 Eungensent unbungen, 224 Pleurefien 98 Eungenfuchten.

| Garnisonsspital Weißkirchen | 1848    | frank 825    | geftorben 17 | • |
|-----------------------------|---------|--------------|--------------|---|
| Nechaniz                    | 1846]47 | <b>" 404</b> | " 10         | ) |

Rew=York: Dauer der Behandlung 5 Jahre.

| 8                       | ğomöopath.        | •     | Allöopath. Anstalt. | • |
|-------------------------|-------------------|-------|---------------------|---|
|                         | Fälle.            | geft. | Fälle. gest.        |   |
| Erhsipelas              | 349               | 3     | <b>325 7</b> 5      |   |
| Diarrhöe                | 310               | 3     | <b>316 68</b>       |   |
| Fieber (ohne Typhus) .  | 3273              | 41    | 1994 107            |   |
| Pleuritis               | 371               | 5     | 51 8                |   |
| Pocken und Variol       | 211               | 6 5   | Fehlende genügende  | e |
| Sharlah                 | 102               | 3 }   | Angaben.            |   |
| Darmentzündungen        | 211               | 13 `  | 46 19               |   |
| Fieber aller Art        | 5399              | 334   | 4367 487            |   |
| Lungenentzündung        | 710               | 45    | 309 91              |   |
| Ruhr                    | 98                | 7     | 447 120             |   |
| Typhus                  | 2126              | 293   | 2363 380            |   |
| Apoplerie               | . 21 <sup>-</sup> | 6     | 35 17               |   |
| Tuberkulöse Schwindsuch | t 502             | 194   | 247 120             |   |
| •                       | 23552             | 1150  | 17282 1924          |   |

Dr. Peters ruft bei ber Berichterstattung aus: Wer möchte bei solchen Daten ein so großer Narr sein, sich dem heroischen Verfahren ber alten Schule zu unterwerfen ?!

| Paris: |          | Õ        | ofpi        | tal 3 | u St. Margar | ithe. |         |      |
|--------|----------|----------|-------------|-------|--------------|-------|---------|------|
| Homö   | opath. A | .btheil: | ung.        | ·     | Mlöopat      | 6. Ab | theilun | g.   |
|        |          | •        | ٠.          | 184   | <b>19</b> .  | •     | •       | ŭ    |
| Männer | 870      | gest.    | 75          |       | Männer       | 689   | geft.   | 87   |
| Frauen | 422      | "        | 51          |       | Frauen       | 398   | "       | 82   |
| ·      | •        | ••       |             | 185   | 5 <b>0</b> . |       |         |      |
| Männer | 966      | ,,       | 63          |       | Männer       | 754   | ,,      | 61   |
| Frauen | 711      | ,,       | 75          |       | Frauen       | 441   | "       | 46   |
| Ū      |          |          |             | 185   | <b>1</b> .   |       |         |      |
| Männer | 1085     | ,,       | 70          |       | Männer       | 901   | "       | 77   |
| Frauen | 609      | <br>#    | <b>65</b> ` |       | Frauen       | 541   | ,,      | 58   |
| In 1   | oer bom  |          | tb M        | Den   |              | also  | unter   | 4668 |

In der homsopathischen Abtheilung sind also unter 4663 Erkrankten 399, in der allsopathischen Abtheilung unter 3724 Erkrankten 411 gestorben. Es ziffert sich somit für die allöopathische Behandlung ein Mehr des Sterblichkeitsverhältnisses von 21/2 Procent.

In dem schon erwähnten vortrefslichen Buche: Parallelen, u. s. w. stellt Dr. Caspar eine Vergleichung des homöopathischen Spiztals mit dem Wiener allgemeinen Krankenhause an. Das Wiener allgemeine Krankenhaus genießt in ganz Deutschland einen zu guzten Ruf, um nachweisen zu müssen, daß die dort gewonnenen Resultate diesenigen sind, welche durch eine nichthomöopathische Behandlung in der gegenwärtigen Zeit überhaupt gewonnen werden können.

Dr. Caspar legt den Jahresbericht des allgemeinen Krankenshauses in Wien von 1852 zu Grund und zwar weil dieß Jahr episdemiefrei, also ein Rormaljahr war.

Die Gesammtzahl der dort Aufgenommenen und Verpslegten betrug 21190, hievon starben 2684 und verblieben 1836, daher ein Sterblichkeitsverhältniß von 12' 6 Procent.

In die homöopathische Anstalt der barmherzigen Schwestern wurden vom Jahr 1850—52 aufgenommen 2240, hievon starben 117, verblieben 36, daher ein Sterblichkeitsverhältniß von 5'2 Proc.

Das allöopathische Spital der Elisabethinerinnen zu Wien bietet dieselben Berhältnisse wie das der barmherzigen Schwestern und doch ergibt sich dort ein Sterblichkeits-Verhältnis von 11'3 Proc. also um 5'9 Proc. mehr als hier.

Im allöopathischen Spital der barmherzigen Brüder wurzben im Jahre 1852 aufgenommen 4222, davon starben 366. Werzben von den hier Aufgenommenen alle diese weggerechnet, welche an Krankheitsformen leiden, die in dem homöopathischen Spital der barmherzigen Schwestern keine Aufnahme sinden, so ergeben sich 1833 Verpslegte, 311 Verstorbene, daher 10' 9 Proc. Sterbefälle. Das dort gewonnene Resultat ist also um 5 Proc. ungünstiger als das in der homöopathischen Anstalt.

Professor Dr. Buchner hat sich schon vor mehreren Jahren das Berdienst erworben, die "Resultate der Krankenbeihandlung allöopathischer und homöopathischer Schule" nach amtlichen Berichten speciell zusammenzustellen und zu veröffentlichen.

Er sagt in der Einleitung dazu and treffend: "Nachdem lange Zeit Worte ohne Maßgabe gewechselt, bleibt der Gegenwart nichts übrig, als sich nach Thatsachen umzusehen und ba, Iwo die Le-

benden die Sache vornehm zurüdweisen, die Todten bas Wort der Entscheidung sprechen zu lassen."

Werfen wir nun auch einen Blick auf die amtlich mitgetheilzten Resultate der Cholerabehandlung nach der alten und neuen Heilmethode, so muß ein Jeder, der sehen will, sich auf das Unzweiselhasteste überzeugen, daß die Homöopathie weitaus günstigere Resultate auszuweisen hat als die Allöopathie. Nach dem aus verschiedenen Ländern und Orten erschienenen Choleraberichten ersieht man, daß von den homöopathisch behandelten Cholerafranken in den bösartigsten Epidemien ein Viertel vom Hundert starben, während von den allöopathisch behandelten Kranken immer 50—57 von Hundert dahin gerafft wurden.

Nach Geheim. Medicinalraths und Leibarztes Kurz Angabe sind die Ergebnisse der allöopathischen Behandlung der Cholera in 17 verschiedenen Städten: Bon 26,527 Erkrankten — genasen 18355, starben 13,193. also 49—50 von Hundert.

Unter homöopathischer Behandlung der Cholera starben von 1557 Erkrankten 93, also 6 vom Hundert.

Die obrigkeitlichen Tabellen über die Cholerabehandlung im Tischnowizer Bezirk über die bei den verschiedenen Heilmethoden vom 7. Nov. 1851 bis 5. Febr. 1852 gewonnenen Resultate lauten: Bei der allöppath. Heilmethode: Erkrankte: Geheilte: Gestorben:

|                                | 331 | 229 | 102 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|
| Bei der hmöopath. Heilmethode: | 278 | 251 | 27  |
| Dr. Baër in Prag.              |     |     |     |
| Bei allöopath. Behandlung:     | 119 | 72  | 47  |
| Bei homöopath. Behandlung:     | 80  | 80  |     |

Dr. Jal in Petersburg hat nachgewiesen daß von 901,413 allöopath. behandelten Cholerafranken 462,581, also 51 von Hundert starben, und von 16,436 homöopathisch Behandelten 1448, also 8 von 100 starben. In Gieboldshausen und Krebeck starben von 546 homöopath. Behandelten 86 und von 700 allöopath. Behandelten 272.

In Brüssel starben im Jahre 1849 von 1124 allöopathisch Behandelten 688 und von 125 homöopath. Behandelten 12.

Ich verarge es Niemand, wenn er diesen Ausweisen keinen besondern Werth beilegen will, weil einestheils diese Epidemie an dem einen Ort gelinder als an dem andern auftreten und anderntheils der eine oder der andere Arzt eine weitere oder engere Ansicht über

Choleradiagnose haben kann. Ich will daher die Heilresultate mit einander vergleichen, wie sie an einem und demselben Orte, bei einer und derselben Epidemie und bei gleicher Ansicht über die Diagnose gewonnen wurden.

Im Febr. 1854 wurden in Wien in das homöopathische Spital zu Gumppendorf aufgenommen 164, hievon starben 47. In demselben Monat wurden im Wiener allgemeinen Krankenhaus aufgenommen 664, hievon starben 227, daher ein Sterblichkeitsverhältnis von 53' 6 Brocent.

In demselben Jahre wurden in dem homöopathischen Spital der barmherzigen Schwestern zu Wien aufgenommen 171, hievon starben 60, daher ein Sterbeverhältniß von 35 Procent, also um 17' 60'0 weniger.

Bei der letzten Spidemie in München starben unter allöopath. Behandlung 50—51 von 100; unter homöopathischer Behandlung 30—33 von 100.

Die Cholera, der erste Prüfstein für die Hombopathie, verschaffte der neuen Lehre in allen Ländern der Welt Eingang und in Folge ihrer überraschenden Leistungen nicht allein Anerkennung, sondern auch einflußreiche mächtige Vertheidiger.

Fanatische Gegner wissen freilich auch solchen schlagenden Beweisen gegenüber sich zu helfen; sie ziehen derlei Angaben in Zweisfel, ja sie schämen sich sogar nicht, geradezu Alles für Lug und Trug zu erklären. Man macht sich aber bekanntlich nicht rein, wenn man Andere mit Koth bewirft und die Seelen des Pythagoras, die Zahlen, sind solchen Verdächtigungen und Verläumdungen gegenüber doch Zahlen und beweiskräftig nach wie vor.

Wie sehr die Gegner bemüht sind, jeden etwas auffallenden Heilerfolg der Homöopathie in iden Augen des Publikums zu verskleinern, das ersieht man in neuerer Zeit am deutlichsten aus der Schrift von Dr. Eigenbrodt: Ueber die Resultate der öffentlichen homöopathischen Heilanstalt in der Leopoldstadt zu Wien u. s. w. Der Lersasser läßt sich S. 51 über die bekannte Heilungsgeschichte des Feldmarschalls Radeush auf folgende Weise hören:

"So wurde z. B. die Genesung einer hochgestellten Person in der österreichischen Armee, des F. M. R von einer Krebsgeschwulft, in Folge des Gebrauchs homöopathischer Wittel erwähnt und als ein unbestreitbarer Beweis ihrer wunderbaren Heilkräfte aufgestellt. Aufälliger Weise babe ich in Wien von wohlunter-

richteter Seite die nähern, diesen Krankheitsfall betreffenden Berhältnisse ersahren. R. hatte allerdings an einer Gcschwulst in der Nähe des Auges gelitten, welche von dem homöopathischen Arzt desselben für Kreds erklärt wurde. Die von Seiner Majestät dem Kaiser gesandten Aerzte waren durch besondere Berhältnisse verhindert, eine genauere Untersuchung vorzunehmen und glaubten der gestellten Diagnose Berstrauen schenken zu dürsen. Der weitere Berlauf des Leidens hat indeß bewiesen, daß jene Annahme durchaus irrthümlich war."
Es ist wahrhaftig nicht leicht möglich, in wenigen Sähen mehr

Lügen und Bosheit zusammenzudrängen, als es hier der Fall ist. Dr. Jäger, Professor der Augenheilkunde an der Wiener-Universität, welcher auf kaiserlichen Besehl zu dem augentranken Feldmarschall nach Mailand reiste, schrieb in der Leitschrift "Hygea" Band 18, Theil 2, pag. 158 Folgendes:

"Es war im Jahre 1841, als ich zum ersten Male Kenntniß erhielt von dem Augenleiden des Feldmarschalls Grafen Rasbeth, durch 2 gleichzeitig aus Mailand mit der Post erhaltene Schreiben; das eine vom Stadsarzt Dr. Hartung, das zweite von Professor Flarer mit genauer Beschreibung der Krankheitssorm.

Dr. Flarer beschrieb die bestehende Krankheitsform sehr genau, bestimmte sie als eine krebsartige Geschwulft in ben Beichgebilden der Orbita. Professor Dr. Klarer machte hiebei auf jene Beränderungen der Krankheit aufmerkfam, welche er feit feinem erft en Besuche beobachtet zu haben glaubte. Ich selbst schritt hierauf zur Unterfuchung des vorliegenden Krankheitsfalls und überzeugte mich durch das Vorhandensein aller für darakteristisch angenommenen Rrankheits= merkmale vondem Bestehen einerskirrhösen Metamorphose in der Augenhöhle. Gine steinharte, uneben anzufühlende, etwas schmerzhafte und überall fest mit der Orbita-Wand zusammenhängende Geschwulst füllte fast die ganze Augenhöhle aus. Der Augavsel, der übrigens noch vollkommen gesund und aut sehend, aber fast bewegungslos war, trat durch die weitklaffende Augenlichwalte nach vor und aufwärts bervor.....

"Nachdem ich in Kürze das im Concilium Berhandelte recapitulirt und alle Krankheitserscheinungen zu einem Bilde zusammengestellt hatte, erklärte ich mich, ob dem Bestehen aller, eine stirrhöse Geschwulst charakterisirenden Krankheitssymptome als einverstanden mit dem Urtheile des Herrn Dr. Hartung und des Herrn Professors Dr. Flarer über Natur, Formsowohlals fernere Verlaufsweise der Krankheit."

Hieraus geht unwiderlegbar hervor, 1) daß die Geschwusst nicht in der Nähe des Auges, sondern in der Augenhöhle selbst war; 2) daß nicht blos der homöopathische Arzt Dr. Hartung, sondern die beiden Prosessoren der Augenheilfunde, Dr. Jäger und Dr. Flarer das Leiden des Feldmarschalls für einen Kreds erklärt hatten; 3) daß die von dem Kaiser gesandten Aerzte nicht verhindert waren, eine Untersuchung vorzunehmen, sondern daß Prosessor Dr. Jäger den Kranken einmal selbst genau untersucht hatte und daß Prosessor Dr. Flarer dieß wenigstens zweimal gethan hatte, und daß endlich dieser Dr. Eigenbrodt — wissentlich oder unwissentlich — gelogen hat.

Erbittert über solche Schmähungen hat der greise Feldmarschall Radesth folgendes eigenhändige Schreiben an seinen homöopath. Leibarzt, den Generalstadsarzt Dr. von Wurzian zum Behuf der Beröffentlichung gerichtet:

## "Mein lieber Wurzian!"

"Da ich erfahre, daß man böswillige Zweifel in die Wirksamkeit der Homöopathie sett, so erkläre ich hiemit, daß mein Augenleiden im Jahre 1841 einzig und allein durch die homöopathische hilfe des nunmehr verstorbenen Stadsarztes Dr. Hartung gehoben wurde."

Berona, am 13. December 1856

Radetzky m. p.

Daß stirrhöse Geschwülste durch homöopathische Heilmittel manchmal wirklich heilbar sind, dafür steht in neuester Zeit der allöop. Professor der Chirurgie an der Wiener Hochschule, Dr. Schuh ein. In seinem Werke: "die Pseudoplasmen" erzählt er, daß er zwei an Krebs erkrankte und für rettungslos gehaltene Bersonen mit dem ausschließlich homöopathischen Heilmittel Silic. (worauf er von einem Homöopathen aufmerksam gemacht wurde) geheilt habe.

Ich bin überzeugt, daß sich längst schon viel mehr Aerzte der Homöopathie zugewandt hätten, wenn sie bei Zeiten auf den großen Werth derselben ausmerksam gemacht worden wären oder Gelegenheit gehabt hätten, diese segensreiche Heilmethode praktisch kennen zu lernen. Hat man sich einmal in einem System wohnlich eingerichtet, ist man einmal alt oder hat man, wie man zu sagen pslegt, sein Schäschen im Trocknen, so verspürt man höchst selten noch Lust in sich, von dem gewohnten und ausgetretenen Leinpfad abzuweichen und Fleiß und Mühe auf neue Studien zu wenden.

Bon jüngern Aerzten sollte man freilich etwas anderes erwarten dürsen. Es gibt ohne Zweisel unter denselben genug solche, die, ermüdet von den Fehlgriffen des praktischen Lebens, angeeckelt von dem Schwanken und den Ungereimtheiten der medicinischen Schuldogmen, sich nach Hilfe sehnen, genug solche, denen Wahn und Borurtheil nicht deshalb heilig sind, weil sie mit dem Moos der Verjährung überwachsen sind, allein sie wissen entweder nichts von der Lehre Hahnemanns, die doch allein ihre gesunkenen Hossenungen wieder aufrichten und neue Begeisterung für ihren Beruf einslößen kann oder sie wollen nichts davon wissen, oder sie haben den ernsten Willen und den Muth nicht dazu, dieselbe praktisch durchzusühren.

Es gehört aber ein ernster Wille bazu, die nach und nach mit Fleiß und Mühe gesammelten Kenntnisse auf die Seite zu legen und einem neuen und überdieß schwierigen Studium Zeit und Nühe zu widmen und sich durch all' die Opfer, die zu bringen sind, durch all' die Sinstüsterungen, welche die Gewohnheit, die Beque mlichkeit und die Sorge um Erfolg zu machen wissen, nicht irre darin machen zu lassen.

Es gehört Muth dazu, die neue Lehre all' den privilegirten, hoch und nieder gestellten Gegnern gegenüber zur praktischen Geltzung zu bringen, und all' die Hindernisse zu überwinden, welche das Borurtheil, der Unverstand und die Bosheit geschäftig in den Weg werfen.

Diesen ernsten Willen kann nur der haben, der von Liebe zu seinem Berufe beseelt, von der Bichtigkeit desselben durchdrungen,

ohne Shrgeiz und Geldgeiz, sein höchstes Interesse darin findet, befe fer heilen zu können.

Diesen Muth kann nur der haben, welcher von der Wahrheit und dem hohen Werth der Homöopathie, sowie von dem Borzug derselben, aufs vollkommenste überzeugt ist und dessen Thun und Hansbeln von keinem anderen Motiv geleitet wird als von dem, der leisdenden Menscheit so viel als möglich nüblich zu sein.

Wer sich von einem andern Motiv leiten läßt, wird sich bald durch die Schwierigkeit des Studiums abschrecken lassen und auf halbem Weg wieder umkehren oder er wird, verletzt durch den Unsdank, den er erfährt, erbittert durch die Chikanen seiner Collegen und müde des Kampses mit dem Unverstand, dem Vorurtheil und der Bosheit, es für klüger und gescheidter halten, wieder ruhig die Kuh im Stalle zu melken, die ihn bisher mit Butter versorgt hat.

An Beispielen dieser Art fehlt es nicht. Und in der That, wer das Lachen, den verächtlichen Spott, den abstoßenden Trot, den triumphirenden Hohn, die schmähsüchtigen Anklagen von Unwissenbeit und Leichtgläubigkeit und all' das schmutige Rüstzeug kennen gelernt hat, mit welchem die Gegner der Homöopathie gegen uns in die Schranken treten, der wird es verzeihlich finden, wenn Mancher es vorzieht, beim großen Haufen zu stehen.

Dr. Hirschel sagt in Nr. 20 seiner "Zeitschrift für homdopath. Klinit" sehr treffend:

"Man weiß, wie schwer es fällt sich von den Einstüßen der Erziehung (auf Universitäten) los zu machen, sich die Freiheit und Selbstständigkeit einer eigenen Stellung zn erwerben. Wie zaudert man, seine Bergangenheit abzustreisen, eine neue Bahn zu wandeln, seinen Genossen den Krieg zu erklären, sich auf die Seite der Geächteten zu stellen. Mit halben Zugeständnissen wendet man der einen Partei das Gesicht zu, ohne der andern den Rücken zu kehren. Da ist man anfangs Beides, erst nur in seltenen Fällen Homöopath, dann in gewissen Fällen noch Allöopath oder man ist, wie wir es jest erleben, auch nebenbei Rademacherianer oder ist Specifiker — nur um Gotteswillen nicht Homöopath. Aber zuletzt siegt die Wahrheit der Ueberzeugung auch über diese Scheu, welche auf die Unterdrücker einen größern Schatten wirst als auf die Untersbrücken, die Ersolge in der Praxis geben den Muth, das Borurztbeil zu verlachen, der Versolgung die Stirne zu bieten. — und man

bringt alte Gewohnheiten, Freunde, Stellung, Mes der liebgewonnenen neuen Richtung zum Opfer."

Sofrath Dr. Mühlenbein, Bergogl. Braunschweigischer Leibargt und Affeffor bes Oberfanitätscollegiums, ber nach breiund= dreißigjähriger allöopathischer Praxis zur Homöopathie überging, schreibt: "Ms ich die Schriften für und gegen die Somoopathie durchgelesen und einige, Sahnemanns Lehren bestätigende Bersuche gesehen hatte, hielt ich es für meine Pflicht, nunmehr mit meinen Collegen Ruckfprache zu nehmen und fie zur allgemeinen Brüfung mit aufzufordern. Statt aber Gebor zu finden, befam ich schnöde und absprechende Antworten; man erklärte es geradezu für ein al= bernes Zeug, ohnerachtet diese Herren wenig ober nichts gelesen, noch weniger am Krankenbett ben geringsten Bersuch gemacht hatten. Sahnemanns mathematische Benennung ber Arzneigaben verrückte die Köpfe so fehr, daß sie gar nicht einmal fähig waren, über die Sache richtig nachzudenken, wie das eigentlich gemeint sei. Man gab sich alle mögliche Mühe, die Homöopathie und mich lächerlich zu machen; die Einen behaupteten, daß, wenn die Somöopathie wahr ware, die bisherige Physiologie nicht wahr fei; der Andere wenn sie auch wahr ware, so müßte sie boch verboten werden; der Dritte behauptete, er befinde sich bei seiner Allöopathie sehr gut, und fie brächte ibm Geld ein, und defbalb würde er nicht davon abgeben; der Vierte wollte durch eine von meinem Kranken ent= wendete homoopathische Gabe, (Aconit) dadurch, daß er als gefun= der Mensch, im Angesichte seiner Freunde das ganze Bulver, obne ben geringften Erfolg zu fpuren, niederschlucken konne, einen Beweis geben, daß folche Gaben nichts wirken können; bei einen an= bern Fall machte er den Bersuch mit Schwefel, um damit wahre Kräße hervorzubringen und als dieß nicht geschah, und natürlich nicht geschehen konnte, so glaubte er die ganze Hombopathie geschla= gen zu haben und bewies dadurch völlige Unwiffenheit mit der Sache felbst, indeß seine unkräßigen Patienten ihn boch anstaunten und fein Geschwätz nachbeteten. Ein Anderer gab gegen ben Keuchhusten eine Abkochung von Wurmsaamen eflöffelweise und behauptete auf diese Weise die Krankbeit zwar homoopathisch behandelt, aber nicht geheilt zu haben. Wieder ein Anderer, der in meiner Gegenwart bei einem Kranken eingestand, daß er nichts von der Homoopathie verstebe, entwendete einem meiner Kranken beimlich einige Bulver,

ung entsprechendes segenbringendes Handeln sind wir im Stande, diese eingerosteten Vorurtheile auszurotten, deren Ausrottungssicherlich das Heer der chronischen Krankheiten verringern würde. Leider aber handelt ein großer Theil der Aerzte noch immer so, daß die Leute in diesen ihren Vorurtheilen eher bestärkt, als davon abzebracht werden. Es erleidet keinen Zweisel, daß ein großer Theil des Heeres von chronischen Krankheiten, mit welchen die Menschheit geplagt ist, nur Folge der verpfuschten und verhunzten akuten Krankbeiten ist. Diese Ansicht sindet ihre Bestätigung in dem aufrichtigen Bekenntnisse vieler Aerzte von Asklepiades und Corn. Agrippa an dis zu Boerhave, Stoll, Kieser und Krügershansen, welche sämmtlich ungescheut die verkehrte Handlungssweise der Aerzte für die reichlichste Quelle der Kranksheiten erklären.

So wie der Organismus nämlich, so hat auch die Krankheit ein Recht als Individuum zu existiren. Auch das kranke Leben hat, selbst bei der kürzesten Dauer, einen Culminations und Erlöschungsmoment und indem es überall seine Ansprüche auf Integrität geltend macht, läßt es sich durch seine Lebensstadium wohl schneller hindurch führen, vielleicht auch im Keime ersticken, allein einmal entwickelt wird es nicht ungestraft in seinem Verlauf unterbrochen. Man kann eine Krankheit durch gewaltsame Maßregeln vertuschen, aber die Wurzeln bleiben zurück und wuchern entweder in den Sympathien und Antagonismen der zuerst ergrissenen Organe und Systeme fort oder bilden sich in ihrem ursprünglichen Sies zu hartnäckigen Leiden aus.

Dr. Hellmuth Steudel sagt darüber in seiner Schrift: die medic. Praxis, ihre Jlusionen 2c. 1853: "der beste Beweis für das therapeuthische Elend ist, daß man fast keine irgend bedeutende Krankheit heilen sieht, ohne daß eine Erinnerung, ein Andenken zurück bleibt. Seit meinem Schleimsieber habe ich einen ruinirten Magen, klagt der Eine; seit meiner Lungenentzündung kann ich den Flanell nicht entbehren, der Andere; seit meinem letzten Gliederzeißen bin ich ein lebendiges Wetterglas, seuszt der Dritte. Was kann aber an diesen zurückgebliedenen Resten anders Schuld sein als die Behandlung? Entweder ist der Heilungsproces gestört worden oder es waren die angewandten Heilmittel und Methoden der Art, daß ein permanenter Nachtheil zurückblieb."

Und Dr. Krüger-Sansen, ebenfalls Allöopath, schreibt: "Wenn die Aerzte Schnepper, Lanzette, Blutsauger, Queckfilber. Salze und andere Mittel, die die wohlthätig rubende Kunktion des Darmfanals revolutioniren, jur Sand nehmen, fo schreiten fie in den Augen der Laien als Meister der Runft einber, wie ein Kurft, der durch Kartätschen die Stimme des Volkes zum Schweigen bringt. Durch die Anwendung dieser souveränen Antiphlogose wird der allemal nöthige Grad der Naturthätigkeit zu dem Ausscheidungs= und Bild= ungsafte so start und so plöglich verrückt, so erlähmt, daß mindestens Berlängerung der Krankbeit, langsame Genesung, Umwandlung des Entzündungsfiebers in Nervenfieber, ftatt Bertheilung der Entzündung im leidenden Organ, dessen Bereiterung oder Brand, bei sich bilden wollenden Hautkrankheiten, deren Zurücktritt bereitet wird; Nachkrankheiten und Siechheiten werden bewirkt, die die Bäder und Trinkanstalten füllen und die oft beklagte Verschwächlichung des Menschengeschlechts herbei führen. Wenn wir diese Folgen nicht allemal auf jene tyrannische Behandlungsweise erfolgen seben, so ist das durchaus kein Beweis gegen meine wahre Behauptung, denn die manchen Menschen angeborne Naturkraft ist zum öftern so ftark, daß sie den ärgsten ärztlichen Mighandlungen widersteht; wie nicht Jeder, den eine Rugel in der Schlacht trifft, davon stirbt."

Wie die Laien das ärztliche Handeln zu kritisiren pflegen, will ich an einigen Beispielen aus dem täglichen Leben darthun.

Der 10 jährige Sohn des Herrn B. hat siche rkältet. Auf vorübersgehenden Frost folgt anhaltende Hitze mit Kopfeingenommenheit, glänzenden Augen und rothen Wangen, viel Durst, schneller, voller Puls u. s. w.

Der allöopathische Arzt verschreibt eine kostbare Mandelsemulsion mit etwas Salpeter und läßt als Zwischenmittel mehrmals eine Tasse Gerstenschleim nehmen. Nach einigen Tagen kommt Beinstein oder ein anderes kühlendes Absührsalz und das ein hartnäckiger Fall ist und der Kleine bei gehörig arzneiversumpstem Magen über heftigen Kopfschmerz klagt, so spricht der Heilfunstler eine Woche später von einer Gehirnirritation oder wohl gar von drohender Ausbildung eines Wasserkopfs und greift zu Blutegeln und dergleichen. Nach 4 Wochen zahlt der überglückliche Kapa eine erklecks

•

liche Steuer in die Apotheke und drückt dem Arzte mit Thränen des Dankes im Auge eine Rolle Guldenstücke in die Hand.

"Der Sohn des Herrn B. ist durch die große Geschicklichkeit und den unermüdeten Fleiß des Dr. N. N. aus einer gefährlichen Krankheit gerettet worden," lobsingt die ganze Stadt.

Das 9 jährige Töchterlein des Nachbars H. U. hat sich ebensfalls erkältet. Auf vorübergehenden Frost folgt anhaltende Hike mit Kopfeingenommenheit, rothen Wangen, viel Durst, schneller, voller Kuls u. s. w.

Der homöopathische Arzt gibt Acon. 3 in einem Gläschen Wasser und läßt alle drei Stunden 1 Kasseelössel voll nehmen. Zum Getränk reines Wasser. Nach sechs Stunden hat sich ein reichlicher Schweiß eingestellt. Das Kind ist bedeutend besser. Nach einer leichten Abendverschlimmerung ist es des andern Tags vollkommen wohl.

"Das war ja gar nicht der Mühe Werth, den Doktor holen zu lassen," meinte eine superkluge Frau Bas des Nachmittags am Kaffeetische.

- B. ein Vierziger hat die Lungenentzündung. Der allöopath. Hausarzt erkennt augenblicklich die Krankheit und verordnet einen Aberlaß nehft einer Abkochung von Sibisch und Salpeter und Brechzweinstein. Am zweiten Tag keine Besserung; wieder einen Aberlaß nehft ein Duhend Blutegel und wieder dieselbe Arznei. Am vierten Tag verlangt er, da die entzündlichen Erscheinungen nicht aufhören, ein Concilium. Man kommt überein noch einmal das heil mit einem Aberlaß zu versuchen. Doch wozu den weitläusigen Brei über Dinge, die man öfters sehen kann. Der gute Mann stirbt nach 8 Tagen an Siterbildung oder Lympherudat oder wie man sich in unsserer Gegend auszudrücken beliebt, am Nervensieber. Man zucht die Achseln, "die Kunst hat alles ausgeboten, ihn zu retten, allein für den Tod ist kein Kraut gewachsen."
- Hat auch die Lungenentzündung. Der homöopath. Arzt gibt Aconit in einem Weinglas voll Wasser und läßt alle 3 Stunden einen Eßlöffel voll nehmen. Nach 2 Tagen Bryonia. Am fünften Tag ist er gestorben? D nein! genesen. "Was doch der Herr H. für eine gute Natur haben muß, meinte der Herr Better.... Er kommt aus einer solchen Krankheit heraus ohne Aderlaß und ohn eine Medicin zu nehmen. Dem verstorbenen Herrn B. hat man

boch dreimal zur Ader gelassen und Blutegel und Vesikator gesetzt und alle Tage hat er andere Arzneien und Pulver und Latwergen bekommen und zwei Doktoren hat er gehabt und hat doch sterben müssen."

"Glauben Sie nicht, daß Herr H. eine Lungenentzündung hatte, bocirte der Heilfünstler des Herrn B. selig, wir rationellen Aerzte brauchen zur Heilung einer Lungenentzündung immer 14 Tage oder drei Wochen, also kann die Krankheit des Herrn H., die in 5 Tagen und noch dazu mit nichts \*) geheilt worden ist, keine Lungenzentzündung gewesen sein."

Anmert. Es ist bieß ein hoflicher Ausbruct. Sewohnlich nennt ber rationelle Allbopath, wenn er nicht bei guter Laune ist, bie hombopathischen Argneien einen "Drect".

"Was wird ber Dreck geholfen haben", sagte neulich ein Arzt, ber einen Blutflug mit den dickten Arzneibruhen und den garstigsten Pulvern in 44 Zagen nicht stillen konnte und bann erfuhr, daß ich mit
einer einzigen Arzneigabe benselben dauerhaft gestillt habe.

"Da haben Sie ganz recht, sekundirte der doktorirende Wundarzt, der "aus Gefälligkeit" die Aderlässe vorgenommen hatte; wenn es aber eine Lungenentzündung gewesen ist, so ist es für Herrn H. jedenfalls ein Glück gewesen, daß er sich im vorigen Jahr zur Ader gelassen hat."

Während das Publikum im Allgemeinen nur billige Ansprüche an die Allöopathie macht, verlangt man von der Homöopathie nicht selten Unmögliches. Der Homöopath soll um sechs Baken an Jedem Zeichen und Bunder thun; er soll ein Herenmeister sein. Er soll den Kranken, deren Leiden in langjähriger Desorganisation innerer Theile beruht, in einigen Tagen Hilfe bringen; er soll solchen, denen der Tod schon auf der Junge sitt, neues Leben einslößen; er soll denen, deren Körper durch Quecksilber, Jod, Leberthran, Teuselsdreck u. s. w. durch und durch geschwängert und vergistet ist, mit dem Hauche seines Mundes, in 2 Wochen, gesunde und frische Säste einblasen;\*) er soll denen, welche aus Bequem-lichseit oder Eigensinn den ärztlichen Borschriften Hohn sprechen, nachtheilige Einstüsse nicht vermeiden, schädlichen Genüssen nicht entsagen, verderbliche Sewohnheiten nicht ausgeben, im Schlase, ohne ihr Zuthun die langjährig vermißte Gesundheit wiederherstellen.

Anmert Der Gebrauch bes Leberthrans (Fischtran's) liefert ben schlasgendsten Beweis, welche Ungereimtheiten unter ber Maske ber sog. rastionellen Wissenschaftlichkeit versteckt ist. Bekanntlich ist schon seit langerer Zeit der Leberthran das beliebteste Universalmittel der alldopath. Aerzte geworden; es gibt fast keine Kinderkrankheit inehr, kein irgend wie geartetes chronisches Leiben, das durch den Leberthran nicht in die Flucht geschlagen werden kann. Nach Sobernheim wirkt er einhuls lend und demulcirend, gleichzeitig die Hauts und Nierens und Leberssunktion bethätigend, die Aranspiration, Harns und Darms und Galsenabschiedung sordernd, andernseits das LümphsDrüsensystem und die resordirenden Gesäse kräftig in Anspruch nehment, lösend, verstüssischen, u. s. w.

Wie schon, wie herrlich, wenn es nur mahr ware! Die neuern Forschungen haben ergeben, daß ber Rugen dieses Mittels auf nichts als auf der Theorie der Ernahrung beruht; er ist nichts als ein Rahrungsmittel und weil er hie und da schlecht genährte und herabgetommene Kinder und Kranke restaurirte, wollte man damit die einz gewurzeltesten Krankheiten, Rheumatismus und Sicht, Strapheln, Lungentuberkeln, alle Urten von chronischen Hautausschlägen u. s. w. heilen. Urmer Rabliau! Der Ruhm beiner Leber sangt an zu erbleischen und die Menschen werden dich wieder, wie früher, nur als Stockssisch zum Sauerkraut verspeisen!

Kann der Homöopath solchen thörichten Ansprüchen nicht genügen, so heißt es dann: an der Homöopathie ist nichts!

Kranke, die seit 10 und 15 Jahren alle Aerzte und Pfuscher im Umkreise von 10 Stunden gebraucht und nirgends Hilfe gesunden haben, verlangen, daß es nach dem 6 ten Pulver schon gut werde. Ich kenne Kranke, die viele Jahre lang alle tenomirte und nicht renomirte Aerzte gebraucht, welche die Apotheke von hinten nach vorn und wieder von vorn nach hinten durchgemacht haben, welche nebenbei haben sehen müssen, daß von den vielen Aerzten, die sie zu Nathe gezogen, seder eine andere Ansicht von ihrer Krankheit gehabt hat und seder andere, ost die widersprechendsten Mittel, in Anwendung gebracht hat. Glaubt Jemand, daß solche Kranke auch nur der leiseste Zweisel an der Vortresslichkeit der Allöopathie beschleicht? Gott bewahre! Die Allöopathie ist und bleibt dennoch das beste, das vortresssichte, das unersetzbarste Heilversahren.

Es gibt z. B. Leute, welche schon seit vielen Jahren am Masgenkrampf leiden, Jahr aus Jahr ein den Doktor gebrauchen, mit unüberwindlicher Geduld immer die gleichen Pulver verschlucken,

. .

ohne eine andere Hilfe als der einer vorübergehenden Besserung; glaubt aber Jemand, daß auch nur eine Spur von Mißtrauen gegen das "altehrwürdige System" der Allöopathie bemerkdar wird? Man zürnt lieber mit Gott und dem Schickfal, als daß man das Genie des Arztes oder die Vortressslichteit der Kunst in Zweisel zieht.

Kommen aber solche Kranke zu einem Homöopathen und haben sie einmal 8 oder 14 Tage etwas gebraucht, ohne bedeutende Besserung, wie schnell ist das Urtheil six und fertig: an der Homöopathie ist nichts!

Um das Vertrauen ist es wirklich eine schöne Sache. Es gibt Solche genug, die sich in ihrem Vertrauen durch nichts irre machen lassen, die nicht einmal aus Schaden klug werden. Ich kenne eine Familie, die nacheinander 3 Kinder am Croup verloren hatte; am Grabe des dritten Kindes prieß der Vater die Geschicklichkeit des Hausarztes und die Behandlungsweise desselben und es ist kein Zweisel, daß, wenn sein viertes Kind vom Croup befallen wird, er es vertrauensvoll demselben Heilversahren überantwortet.

Lasse man aber einmal einem Homöopathen ein Kind am Croup sterben, wie verdrehen sie dann die Augen, die scheinheiligen Phazrisäer, wie zucken sie Achsel und danken sie Gott, daß sie nicht sind wie dieser da! Und doch weiß Jedermann, daß bei all' ihren verschiedenen Behandlungsweisen mehr als zwei Drittheile ihrer geblutegelten Kindekan dieser Krankheit sterben.

An merk. In den "Archives genérales de médécine 1842 XIII Avril" weist Boudat nach, daß im alldopathischen Kinderspital in Paiss im Iahre 1840 von 25 Croupkranken 23, im Iahre 1841 von 12 Alle gestorben sind und daß in den Iahren 1834 — 40 auf 26 Fälle nur 4 Deilungen gekommen sind.

Wie überaus glanzend bagegen sind bei biefer Krankheit bie Deilserfolge ber hombopathie!

Und wie oft wird der sogenannte Wolfs- oder Schafshusten (nach Guerrant Pseudocroup, nach Huseland Croupine) eine Krankbeit, die mit lauwarmen Zuckerwasser behandelt, in 14 Zagen wieder verschwindet, von manchen Aerzten für die häutige Bräune ausgegeben und mit diesem Heilerfolg ein sehr wohlseiler Ruhm sich erworben!

"Kommen Sie boch zu meinem Knaben, sagte vor Kurzem eine Mutter zu mir, er hat schon sechsmal den Croup gehabt und jetzt hat er ihn schon wieder." Ich beeilte mich natürlich das Wunderskind zu sehen, das unter allöopathischer Behandlung sechsmal vom Croup befreit worden war und fand dann nichts als eine krampshafte Affektion der Luftröhre in Folge einer Erkältung. Herr Dr. N. N. hatte dasselbe Leiden jedesmal für einen Croup erklärt und nach 14 tägiger Behandlung für seine große Geschicklichkeit in der Behandlung des Croups sich Dank abstatten lassen. Beispiele der Art sind mir mehrere bekannt.

"Ich habe kein Vertrauen zu der Homöopathie," hört man oftemals sagen. Frägt man nach dem Grunde dieses Mißtrauens, so erfährt man keinen; frägt man aber nach der Ursache des Vertrauens zur Allöopathie, so werden die großen, glänzenden Erfolge dersselben angegeben.

Der Erfolg entscheidet, sagt man. Wir wollen deswegen bei den Erfolgen der verschiedenen Heilversahren älterer und neuerer Reit etwas länger verweilen.

Werfen wir zuvörderst einen Blid in die Geschichte der Medicin, so finden wir von Hippokrates bis auf unsere Zeit eine Un= zahl verschiedener, auffallend von einander abweichender, ja oft schnur= ftracks einander entgegengesetter Systeme und Schulen; wir finden 3. B. die Dogmatiker, die Empiriker, die Methodiker, die Anhänger bes Galen, bes Paracelfus, st van helmont, bes Sylvius, bes Sydenham, bes Boerhame, bes Friedr. hoffmann, des Stahl, des Cullen, des Stoll, des Rämpf; wir finden ferner: bas mechanische Syftem, bas iatroche= mische und iatrophysische System, den Brownianis= mus, die Anhänger der Erregungstheorie, des naturphi= Losophischen Syftems, die Schule von Brouhsais, Raffori; wir finden in neuester Zeit die naturhistorische Schule von Schönlein, die physiologische Schule, die Ekletiker, die Rabemacherianer, die Sybropathen, (Priesnigianer und Schrothianer) die Anhänger der Entgiftungstheorie von Eisenmann u. f. w. u. f. w. u. f. w.

Alle diese verschiedenen Schulrichtungen und Heil= methoden rühmten und rühmen sich eines großen, glän= zenden Erfolges; ja selbst die Anhänger solcher Heilmethoden, über welche die ganze medizinische Welt schon längst zu Gericht gefessen und einstimmig das Verdammungsurtheil ausgesprochen hat, zeigten mit Stolz und Befriedigung auf ihre großen und glänzenden Heilerfolge hin.

Etwas was zu viel beweist, sagt man, beweist nichts, und wenn jede Heilmethode sich auf ihre Erfolge stützen kann, so wird es für den Laien etwas mißlich sein, nur nach dem Erfolg im Allgemeinen irgend einem Heilversahren mit Vertrauen sich hingeben zu können.

Was wir daraus lernen können, ist dieß: daß erstens ein Heilversahren, noch so verkehrt, noch so verderblich sein kann als es
will und dennoch Heilerfolge in Anspruch nehmen kann und daß
deswegen zweitens an all den Heilerfolgen der verschiedenen Methoden, wenn wir nicht jede für die richtige und wahre halten wollen,
etwas anders noch die Schuld tragen muß als die jeweilige Behandlung nach diesem und jenem Spsteme der Medicin.

Das Räthsel, daß jedes Seilverfahren mit Erfolgen prangen fann, ift leicht gu lofen. Es ift die beilträftige Natur felbft, bie diefe Erfolge gu Stande bringt; es ift bie Natur felbft, bie trop alles Despotismus von Seite bes Arztes und tros aller Berkehrtheiten von Seite der Runft die verlorne Gefundheit wieder berftellt. Richt ber Erfolg im Allgemeinen, sondern die Art und Weise des Erfolgs entscheidet über den Werth und Unwerth einer Seilmethode. Gine Lungen= entzündung 3. B. fann allöopathisch und homöopathisch mit Erfolg behandelt werden und bennoch findet zwischen den Resultaten dieser Behandlungsweisen ein großer Unterschied ftatt. Während der Allöo= path 14 Tage, 3 Wochen und öfters noch länger braucht, um völ= lige Genesung zu bewerkstelligen, erreicht der Homoopath das gleiche Refultat in 5, 8 bochstens 12 Tagen und zwar ohne die schwächenben, lebenverfürzenden Blutentziehungen, ohne Anwendung nachtheiliger Mittel und mit der Gewißheit, daß er wirklich geheilt hat, nicht blos, wie es bei der Allöopathie so häufig geschieht, die akute Krankheit in eine chronische verwandelt hat. Der Laie kann die Art und Weise der Heilerfolge nicht beurtheilen; es fehlen ihm dazu die nöthigen medicinischen Renntniffe. Wird z. B. Jemand, der am Nervenfieber frank darniederlag, nach 6 Wochen gefund, fo meint er eben, es muffe dieß fo fein, er preift wohl noch die Beididichteit des Arztes und die Vortrefflichkeit seiner Mittel und ben glänzenden Erfolg seiner Behandlung; er weiß aber nicht, daß seine Genesung bei bomöopathischer Behandlung in kurzerer Zeit und auf leichtere Weise bätte berbei geführt werden können. Rur ber Arzt ist im Stande, die Heilerfolge des alten und neuen Beilverfahrens richtig und unpartheiisch zu würdigen. Aber um dieß thun zu können, um die Heilerfolge diefer beiden Methoden vergleichen zu können, muß er sie am Krankenbette selbst prüfen. Es wird ihm dann nicht schwer fallen, wenn er seine bisher gemachten Er= fahrungen mit den neuen zusammenstellt, über den günstigeren und ungünstigeren Erfolg der fraglichen Heilmethoden ein endgiltiges Ur= theil zu gewinnen. Wer diese Prüfung scheut, wer die Mühe nicht übernehmen will, am Krankenbett selbst Bergleiche anzustellen, ber foll wenigstens schweigen und über eine Sache nicht urtheilen, von der er nichts versteht. Also nicht die Erfolge überhaupt, sondern die Art und Weise des Erfolges einer Behandlungsweise ist ent= icheidend.

Fassen wir nun dieß letztere ins Auge, so ergibt sich für die Homöopathie, abgesehen von den Borzügen derselben, die ich nicht mehr wiederholen will, ein so günstiges Resultat, daß man aller 5 Sinne daar und ledig sein müßte, wenn man ihr nicht bei einer unpartheisschen Prüfung den Borrang einräumen würde. Diese Erschrung ist es ja gerade, welche jeden Allöopathen, der praktische Bersuche mit der Homöopathie anstellt, zu einem begeisterten Berehrer dieses Heilsstems macht. Könnte man damit kein bessers und günstigeres Resultat erzielen, als mit der Allöopathie, so lohnte es sich wahrlich nicht, auch nur eine Viertelstunde dem Schlase zu entziehen und auf das Studium desselben zu verwenden.

Der Laie, wie gesagt, kann diese Prüfungen nicht selbst anstellen; er kann, wenn er nicht die Homöopathie bei eigenem Erkrankungsfall kennen lernt, sich nur auf das Wort dessen verlassen, der zu einem Urtheil befähigt und berechtigt ist. Wer aber verdient mehr Glauben, derjenige, welcher beide Methoden geprüft und kennen gelernt hat oder derjenige, welcher nur vom Hörensagen darüber spricht oder in den Tag hinein darüber schwatt? Ich glaube, die Antwort ist nicht schwer. Oder glaubt man vielleicht, daß der liebe Gott nur den Mlöopathen Berstand und Beobachtunsgabe verbielen habe? Fast sollte man es meinen, wenn man die Gegner

٨,

räsoniren hört. Haben wir denn nicht dieselbe wissenschaftliche Bildung genossen, dieselben Studien gemacht, dieselben Examina bestanden wie sie? Haben wir nicht alle längere oder kürzere Zeit als Allöopathen slorirt und die Herrlichkeit derselben von Angesicht zu Angesicht gesehen? So viel Verstand und Beobachtungsgabe ist uns Gottlob! aus jener Zeit der Hypothesen und Träumereien jedenfalls noch übrig geblieben, daß wir den Schlendrian des alten Heilversahrens mit ruhigem Gewissen und klarer Ueberzeugung verdammen können.

Könnte man ferner mit der Homöopathie nur so viel erreichen, als was die Natur allein, ohne Beihilse des Arztes, zu erreichen vermag, so wäre die Anwendung derselben allerdings eine sehr übersstüßige Sache. Allein das ist ja gerade der Triumph der Homöopathie, daß sie die Heilbestredungen der Natur wecken, stärken und unterstüßen und somit den Heilproces befördern und beschleunigen kann. Und daß sie wirklich bessere Resultate liesert als die Expektativmethode mit ihrem Nichtsthun — das habe ich durch Zahlen hinlänglich dargethan. Am deutlichsten ging dieß bei der Behandlung der Lungenentzündung hervor, denn aus der Vergleichung der statistischen Tabellen ergad es sich, daß bei homöopathischer Vehandlung vieser Krankheit von Hundert 3—6, bei rein diätetischer Behandlung ohne Arznei 7—9 starben, während bei allöopathischer Behandlung mit Blutlassen und Brechweinstein 20—25 von Hundert mit dem Tode endigten.

Im Wiener und Prager allgemeinen Krankenhaus werden bekanntlich die Kranken auch expektativ behandelt; im ersteren starben im Jahre 1850 von 423 Cholerakranken 227, also 53' 6 Proc.; im lettern im Jahre 1849 von 217 Kranken 105, also, 48 Proc. Wäre die Homöopathie ein "Richts", so müßte sie dieselben Resultate bei der Behandlung dieser Krankheit haben; es zeigte sich aber daß in demselben Jahr in der homöopathischen Heilanden in demselben Jahr in der homöopathischen Heilanstalt zu Wien von 171 Erkrankten nur 60 starben, also um 17 und 13 weniger als in den angeführten Krankenhäusern.

Kann die Allöopathie einen schnellern Erfolg erzielen, so ist dieß meist nur ein scheinbarer. Wenn z. B. Jemand, der an heftigen Gichtschmerzen leidet, von seinem allöopathischen Hausarzt Blutegel und Opium erhält, so mag er vielleicht über die schnelle Linderung seiner Schmerzen erfreut sein und es dann geduldig hinnehmen, wenn er nachher

1

4, 6 Wochen lang krank bleibt und seine Glieder nicht rühren kann. Es wird aber keinem vernünftigen Menschen einfallen, die Birkung des Opiums als einen Heilerfolg anzusehen. Der Homöopath kann freilich nicht solche Opiumwunder verrichten; ein solcher Gichtkranker hat vielleicht noch einige Tage Schmerzen, allein er ist jedenfalls um die Hälfte der Zeit schneller gesund.

Wenn Jemand, um noch ein anderes Beispiel anzusühren, an habitueller Leibesverstopfung leidet, so kommt der Allöopath mit seiner Aqua laxativa V. freilich schnell zum erwünschten Ziele, allein die Ursache, die diesem Leiden zu Grunde liegt, ist damit nicht gehoben und die Verstopfung wird deswegen hintendrein so arg, ja noch ärger als zuvor. Ein solcher Patient muß sein Electuarium lenitiv. (eröffnende Latwerge) oder die Hauspillen des berühmten Bauchdottors in Berlin immer in der Tasche bei sich tragen, wenn er es etwa der Abwechslung wegen nicht vorzieht, zur Fahne Kämpf's, klystierspristlichen Andenkens, zu schwören.

Der Homöopath kann solche "rationelle" Wunder nicht verrichten; er braucht vielleicht einige Tage, ja einige Wochen, um die Darmfunktion dauerhaft in Ordnung zu bringen, allein der Kranke ift dann dauerhaft geheilt.

Wie es sich sonst noch mit der schnellern Hilfe der Allöopathie verhalten kann, das will ich noch an einem dritten Beispiel zeigen.

3. N. litt an näffenden Flechten der Ohren. Als ich zu Rathe gezogen wurde, erklärte ich, daß man derlei Ausschläge nicht mit äußern Mitteln unterdrücken dürfe und daß wenigstens 6 Woschen zur Heilung dieses schon lang bestehenden Leidens nöthig seien. Man unterwarf sich meiner Kur mit größter Bereitwilligkeit, allein da nach acht Tagen noch keine Heilung sichtbar war, so sand man es für besser, sich von Dr. N. N. behandeln zu lassen, "der solche äußere Schäden schnell kuriren könne."

Mein allöopathischer Nachfolger eröffnete seine Kur natürlich mit einem tüchtigen Larans, das die Aufgabe hatte, alle bösen, unreinen Säfte im Blut durch eine Art Zauberei in den Darm hinein und durch eine andere Art Zauberei eben so geschwind wieder hinauszuschaffen. Aeußerlich ließ er die nässenden Ohren mit einer Salbe von Graphit und Zinkoryd Morgens und Abends dich bestreichen. Einige Tage leistete die Natur dieser Kationalität tapfern Widerstand; endlich singen die Ohren an, trocken zu werden. Bunder über Bunder! Wer beschreibt die Freude des Kranken, das Entzücken der Feinde der Homöopathie, wer vor Allem das stumme und doch so stolze Siegeslächeln des "rationellen" Salbenkünstlers!

In 8 Tagen waren die Ohren geheilt. Geheilt? Run wir wollen sehen!

Vier Wochen später wurde ich abermals zu diesem Kranken gerusen. Er litt seit 14 Tagen an einer äußerst schmerzhaften Augenentzündung. Die Augenlieder geschwollen, mit einem nässenden Ausschlag bedeckt; die Augen entzündet, Geschwürchen auf der Hornhaut, Ausssussischen, beißender Thränen, große Lichtschen u. s. w. Der rationelle Salbenkünstler hatte schon alles mögliche angewandt, um dieß hartnäckige und eigensinnige Augenleiden zu deseitigen. Allerlei Augenwasser, allerlei Salben, allerlei Einträuselungen, Besikatore im Nacken und hinter den Ohren. (Merkten Sie etwas, Herr Doktor?) Innerlich und äußerlich Quecksilber und wieder Quecksilber. Alles umsonst.

Endlich fielen dem Kranken meine Warnungen ein; er schickte wieder nach mir und wurde in nicht ganz 4 Wochen durch innere, homöopathische Mittel geheilt. Wie aber, wenn der mit Gewalt zusrückgetriebene Krankheitsstoff sich nicht wieder auf einen äußern Theil geworfen hätte, wenn er sich irgend ein inneres Organ zu seinem Site erkoren und über Kurz oder Lang eine chronische oder akute Krankheit hervorgerufen hätte?

Auf diese Weise werden tagtäglich äußerliche Krankheiten hinein gesalbt und hineingepflastert und der unausdleibliche Grund zu chronischem Siechthum und frühem Tod gelegt. So werden Hunderte von Krankheiten vertuscht, aber nicht geheilt. Und wem fällt dabei nicht die Stelle im Schakespeares Heinrich VIII. ein?

> ———— Weh über Euch! Und all' die falschen Helfer!

"Ich habe kein Vertrauen zur Homöopathie." Man kann allerdings zu etwas kein Vertrauen haben, was man nicht kennt; allein kennt denn der Laie die Allöopathie? Weiß er etwas mehr davon, als daß man Mixturen, Pulver, Pillen, Latwergen, Tropfen und Thees bekommt und daß man dabei gesund werden und dabei sterben kann? Wenn der allöopathische Arzt ein Recept verschreibt, weiß es der Kranke, nach welcher Methode er behandelt wird? Ob nach Ringseis ober Canstatt oder Schönlein oder Eisenmann oder Chomel oder Rademacher oder nach dem Muster eines englischen Corpphäen, der gerade in der Mode ist? Weiß er, ob die fragliche Methode, die bei ihm in Anwendung kommt, die richtige oder falsche ist? Weiß er, wie und warum dieses oder jenes Mittel bei seinem Erkrankungsfall hilfreich sein soll? Der Kranke weiß dieß Alles nicht; er kümmert sich auch nicht darum, sondern überläßt sich dem Atzt, dem er Vertrauen schenkt. Erhält er nur seinen althergebrachten, Signaturgeschmückten Medicinkolben, wie ihn sein Vater und Großvater erhalten hat, so ist er vollkommen zufrieden.

Was versteht er von dem allöopathischen Heilprincip! Aber eben deswegen, weil er nichts davon versteht, kann auch füglich von einem Vertrauen zu dem Heilprincip selbst keine Rede sein. Ist der Laie gegen die Homöopathie eingenommen, so hat dies Mistrauen nicht seinen Grund in dem Zweisel an der Wahrheit des Princips, sondern das Mistrauen hier, wie das Vertrauen dort, hat nur einen äußerlichen Grund — die Arzneisorm. Würden wir unssere Arzneien in der gewohnten, althergebrachten Form verabreichen, hätte die Nase dabei etwaszu riechen, die Zunge etwaszu schmecken und könnte sich das Auge andem kunstvollen Farbenmischmasch der Arzneien ergöten, so würde man an gar nichts denken und unsere Arzneien, wenngleich nach einem ganz anderen Princip verordnet, ebenso vertrauensvoll verschlucken, wie die der Allöopathen.

"Ich habe kein Vertrauen zur Homöopathie." Es läßt sich immer Hundert gegen Eins wetten, daß aus Solchen, welche dieß sagen, die Weisheit ihres allöopathischen Hausarztes spricht.

"Sagen Sie mir einmal, lieber Herr Doktor, was ist denn an der Homöopathie, von der man jest so viel hört?" ""Pa! Nichts ist daran! Eine Narrethei ist sie!"" Und froh, endlich einmal etwas Gescheidtes, etwas Befriedigendes, etwas Erschöpfendes über diese verteuselte Homöopathie gehört zu haben, gibt sich der Fragende zufrieden und versäumt keine Gelegenheit, diesen von tieser Sachenntniß zeugenden Außspruch andern mitzutheilen, die noch nicht so glücklich waren, eine solche Autorität darüber zu hören.

Würde man aber den Friseurs ein entscheidendes Urtheil zuge

stehen, wenn es sich um die An- oder Abschaffung der Haarbeutel handeln würde? Oder würde Jemand die Botenfuhrleute fragen, wenn er über den Werth der Eisenbahnen Aufschluß erhalten wollte?

Gewiß nicht. Die Nuhanwendung aber ist leicht zu machen. Es würde gewiß Jedermann unbillig sinden, wenn ein katholischer Theologe in Glaubenssachen sich dem Urtheil eines protestantischen Oberconsistoriums unterwerfen sollte, man sindet es aber in der Ordnung und hat gar kein Arg dabei, wenn von dem allöopathischen Richterstuhl ein Verdammungsurtheil der Homöopathie auszgesprochen wird.

Bon den Anhängern der Allöopathie kann vernünftiger Weise Niemand verlangen, daß sie der Homöopathie hold sind oder wohl gar eine Lobrede auf dieselbe halten, sie würden dadurch das Ber=

dammungsurtheil über sich selbst aussprechen.

"Die Homöopathie, schreibt Prosessor Dr. Buchner in Münschen, ist allüberall und in einem sehr hohen Grad angreisender Natur; sie will nichts weniger als daß die grundsahlose, altersschwache Schwester sich zu Grabe lege. Und es wäre in der That ein Selbstword, wenn die Allöopathie, nachdem sie so lange und unzumschränkt mit so geringen Witteln und so vielem Flitter geherrscht, nunmehr einer jugendlichen Schwester Thron und Leben opfern sollte."

Es liegt in dem Triebe der Selbsterhaltung, das ihr von der Homöopathie drohende Schickfal mit allen ihr zu Gebot stehenden Mitteln abzuhalten; sie kennt und sieht die Gefahr und aus den Mitteln die sie anwendet, aus dem Hilferuf nach dem schise henden Arm des Staates und der Polizei erhellet zur Genüge, daß ihre Sache eine verzweiselte und schon verlorne ist.

Wolfgang Menzel schrieb schon im Jahre 1830: "Es macht unserm Zeitalter Schande, daß die Homöopathie so schwer Eingang sindet. — Sie mußte in jedem Falle gründlicher widerzlegt und schneller gestürzt oder gründlicher gewürdigt und verbreitet werden. Erfindungen von solcher Wichtigkeit sollten in unseren aufgeklärten Zeiten nicht mehr dem Falle ausgesetzt sein, durch den Egoismus einiger alten medicinischen Chorführer der Nation gleichsam aus den Händen gespielt zu werden."

Ich schließe mit einem Briefe Hahnemanns, den er an Hufeland geschrieben; er diene zur Charakteristik desselben sowie zu einer kurzen Uebersicht dessen, was ich über die Homoopathie gesagt habe. "Liebster Freund! Ihrer selbst und meines unhemmbaren Zugs zu ihrem vortrefslichen Herzen willen, muß ich mir das Vergnügen machen, Ihnen meine ganze Denkart und Ueberzeugung auszuschütten.

Ich bin seit 18 Jahren von dem gewöhnlichen Weg in der Heilkunde abgegangen. Es war mir ein Piaculum, so fort mit un= sern Büchern bei Behandlung der Krankheiten im Kinstern zu tappen, nach der und jener eingebildeten Ansicht der Krankheit Dinge zu verordnen, die ebenfalls nur nach Gutdunken ihre Stelle in der Materia medica erhielten; ich machte mir ein Gewissen daraus, unbekannte Rrankheitszustände bei meinen leidenden Brüdern mit diesen unbekannten Arzneien zu behandeln, die als kräftige Substanzen, wenn sie nicht genau passen (und wie konnte sie der Arzt anpassen, da ihre eigentlichen speciellen Wirkungen noch nicht erörtert waren?) leicht das Leben in Tod verwandeln oder neue Beschwerden und dronische Uebel berbeifühen können, welche oft schwerer als die ursprüngliche Krankbeit zu entfernen sind. Auf diese Art ein Mörder oder Verschlimmerer des Lebens meiner Mit= menschen zu werben, war mir ber fürchterlichste Gedanke, so daß ich in den ersten Rabren meines Cheftandes die Braris gang auf= gab und sonst keinen Menschen mehr ärztlich behandelte, um ihm nicht noch mehr zu schaden und blos — wie Sie wissen — mich mit Chemie und Schriftstellerei beschäftigte.

Aber ich bekam Kinder, mehrere Kinder, und da fielen benn nach und nach schwere Krankheiten vor, die, weil sie meine Kinder — mein Fleisch und Blut waren — quälten und in Gefahr setzten, mir es hinwiederum zu einem Gewissensscrupel machten, daß ich ihnen nicht mit einiger Zuverlässigkeit sollte Hilfe schaffen können.

Aber! wo Hilfe, gewisse, sichere Hilfe bei unserer blos auf vasgen Beobachtungen, oft blos auf muthmaßlichen Meinungen berushenden Lehren von den Kräften der Arzneimittel und bei der unzähligen Menge willführlicher Krankheits. Ansichten in unsern Pathologien? — einem Labyrinthe, in welchem sich nur Derjenige ruhig besinden kann, der jene Versicherungen von den Heilkräften der Arzneien, weil sie in hundert Büchern stehen, für daar annimmt und die willfürlichen Desinitionen der Krankheiten in der Pathologie sowie ihre vermeintliche Kur, nach hypothetischen Sinfällen in unseren Therapieen ununtersucht, — für Orakel hält, — der die unsterseinen Händen ersolgenden Todesfälle nicht seinem blinden Schießen

nach der Scheibe, der die bei seiner Kur verschlimmerten, verlängerten und zu chronischen Hauptübeln veränderten akuten Krankheiten und seine gewöhnlichen vergeblichen Bemühungen bei veralteten Siechthumen nicht der Ungewischeit und Nichtigkeit seiner Kunst, nein, alles, Tod und verhudelte Krankheit, blos auf Rechnung der Unheilbarkeit des Uebels, der Unfolgsamkeit der Kranken und andern Umständen zuschreibt und ein so weites und stumpfes Gewissen hat, sich mit diesen (vor dem Allwissenden nicht geltenden) obgleich männiglich täuschenden Ausreden in Schlaf zu wiegen.

Wo nun Hilfe, sichere Hilfe hernehmen? seufzte der trostlose Bater bei dem Gewimmer seiner theuern, ihm über alles theuern, kranken Kinder. Nacht und Dede um mich her — keine Aussicht zur Lüftung meines beklemmten Baterherzens! Ich hatte die Täusch= ungen der gewöhnlichen Heilarten schon in einer achtjährigen Prazis unter gewissenhafter Ausmerksamkeit erfahren und wußte aus trauriger Erfahrung recht gut, was sich nach Sydenham und Fr. Hoffmann, was sich nach Boerhave und Gaubius, was sich nach Stoll, Quarin, Cullen und de Haen ertheilen lasse.

Doch vielleicht ist die ganze Natur tieser Kunft, wie große Männer schon sagten, von der Art, daß an sich keine größere Gewißheit bineingebracht werden kann.

"Schändlicher, gotteslästerlicher Gedanke!" schlug ich mir vor die Stirn. — "Wie? die Allweisheit des unendlichen Geistes, der das Universum beseelt, sollte nicht Mittel hervordringen können, die Leiden der Menscheit zu stillen, die er entstehen ließ? — — Er, der Allvater, sollte die Krankheitsmartern seiner liebsten Geschöpfe mit Kälte ansehen und dem doch sonst Alles möglich machenden Genie der Menschen keinen Weg, keinen leichten, sichern und zuverlässigen Weg möglich gemacht haben, wie sie die Krankheiten aus dem rechten Gesichtspunkt anzusehen hätten und wie sie die Arzneien befragen könnten, wozu jede nütze, wosür sie wirklich und sicher und zuverlässig hilfreich sei?"

Nein, es ist ein Gott, die Güte und Weisheit selbst! Und eben so gewiß muß es, durch ihn erschaffen, einen Weg geben, auf dem sich Krankheiten mit Gewißheit heilen lassen, einen nicht in endlosen Abstraktionen und phantastischen Grübeleien versteckten Weg.

Warum ward er aber nicht in den zweis bis dritthalbtaufend Jahren, seit fich Menschen für Aerzte hielten, gefunden? Gewiß,

weil er allzu nahe lag, — weil er, wie die Kalokagathia am Scheibeweg des jungen Herkules, nur ganz einfach und keines Flitterstaats gekünstelter Sophistereien und schimmernder Hypothesen weder fähig noch bedürftig war. Sut, dachte ich, wenn es dann einen sichern und zuverlässigen Heilweg geben muß, so laß mich ihn nicht weiter in den Dornenhecken onthologischer Erklärungen, in willkührlichen obgleich stattlich zu einem prunkenden Systeme aussührbaren Meinungen und Trugschlüssen, nicht in den Autoritäten hochgeseierter Wahn-Menschen, nein, laß mich ihn da suchen, wo er am nächsten liegen könnte, und wo sie alle darüber hinausgelausen sind, weil er nicht gekünstelt und gelehrt genug schien und nicht mit Lorbeerkränzen für Sieger in Systemtalenten, in Scholastik und in hochsliegenden Abstraktionen befangen war. ————

Wie könntest Du nun wohl (so sing ich an meinen Weg zu sinden) den Arzneien abmerken, sür welche Krankheitszustände sie geschaffen sind? (Etwa durch Experimentls per mortes in Krankheiten selbst? D! daß dieser in unzähligen Täuschungen verwickelt und nie zu einer Gewißheit führt, das lehren die dritthalbtausend Jahre, die man ihn allein betrat!)

"Du mußt, dachte ich, die Arzneien beobachten, wie sie auf den menschlichen Körper einwirken, wenn er auf dem ruhigen Wasser= spiegel seiner Gefundheit sich befindet. Die Veränderungen, welche die Arzneien im gefunden Körper anrichten, eristiren doch nicht umsonst, müssen doch etwas zu bedeuten baben, wozu wären sie sonst da? Bielleicht haben diese Veränderungen viel, ungemein viel zu bedeuten. Vielleicht ist dieses die einzige Sprache, in der sich diese den Beobachter über den Zwed ihres Daseins verständlich machen können. Vielleicht sind die Empfindungen und Veränderungen, die jede Arznei im gefunden Menschenorganismus hervorbringt, die einzigen Laute, die sie — bier nicht übertäubt von schon gegenwärti= gen grellen Krankheitssymptomen — distinkt dem porurtbeilsfreien Wahrnehmer aussprechen kann, über ihre eigenthümliche, reine, positive Kraft, mit der sie den Körper umstimmen, das ist: den ge= sunden verstimmen, wo sie heilen kann, den durch Krankheit ver= stimmten Organismus wieder in Gesundheit umstimmen kann. So dachte ich. Ich dachte ferner: Wie sollten wohl die Arzneien das, was sie in Krankheiten ausrichten, anders als mittelst dieser gesunde Körper umstimmenden Kraft ausrichten? Sie können auf

anders als auf diese Weise heilen. Wirken aber die Arzneisubstanzen, was sie in Krankheiten ausrichten, blos mit der, jeder derselzben eigenen, gesunde Körper verändernder Kraft, so müßte doch wohl diesenige Arznei, in deren Symptomenzahl die einen gegebenen Krankheitsfall charakterisirenden Zufälle am vollständigsten erhalten sind, diese Krankheit am bestimmtesten heilen, so müßte auch wohl gerade der Krankheit am bestimmtesten heilen, so müßte auch wohl gerade der Krankheitszustand, den eine gewisse Arzneisubstanz zu heilen vermochte, mit den Zufällen übereinkommen, die diese Arzeneisubstanz für sich selbst erregen kann im gesunden, menschlichen Körper! — so müßte sie, mit Einem Wort, blos ähnliche Krankheiten heilen können, als sie selbst hervordringen im gesunden Menschen und blos solche krankmachende Wirkungen äußern, als sie vermögend sind, in Krankheiten zu heilen!"

"Wenn mich nicht alles trügt, — dachte ich weiter — so ist das so. Denn wie wäre es sonst möglich, daß es heftige dreitägige und jenes tägliche Fieber, was ich vor 4 oder 6 Wochen, ohne zu wissen, wie es zuging, mit ein paar Tropfen Chinatinktur ohne Nachwehen heilte, fast gerade die Reihe von Zufällen hatte, die ich gestern und heute an mir selbst wahrnehme, da ich als Gesunder 4 Quentchen gute Chinarinde, versuchshalber, allmälig eingenommen habe!"

"Ich sing nun an, die widrigen Zusälle zu sammeln, die die Beobachter hier und da von Arzneien, die in einiger Menge in den Magen gesunder Menschen gerathen waren, erlebt und so unabsicht= lich in ihren Büchern verzeichnet hatten. Weil dieß aber so wenig war, so machte ich es mir zum eifrigsten Geschäfte, mehrere Arzeneistosse am gesunden Körper zu prodiren, und siehe, die genau beobachteten Zusälle, die sie hervorbrachten, stimmten zur Bewunzberung mit den Zusällen der Krankheitszustände überein, die sie leicht und ohne Kücksall heilen konnten.

Nun konnte ich nicht mehr umhin den Sat für ununskößlich anzunehmen, daß Krankheit nicht als ein für die Heilung ewig räthselhaftes Ding onthologisch und nach Phantasien zu ergrübeln sei, sondern daß jede Krankheit nur als eine Reihe oder Gruppe besonderer Zufälle und Empfindungen dem Heilfünstler zu erscheinen brauche, um von ihm durch eine Arzneisubstanz ausgelöscht und geheilt werden zu können, welche dieselben Krankheitssymptome im gesunden Körper hervorzubringen für sich vermögend ist.

Ich sah ein, daß blos diese Ansicht der Krankheiten — sie jedese mal nach dem Complex aller der Symptome zu nehmen, die jeder einzelne Krankheitsfall darbietet — die richtige und zur Heilung taugliche sei und daß nicht die Krankheitsformen in unsern Pathoslogien (jene Kunstgebilde aus Bruchstücken ungleichartiger Krankheiten zusammengeseht) uns künstig mehr die wahre Ansicht der von der Natur am Krankenbette dargebotenen Siechthume verschieben, nicht die Therapien der vielen Systeme voll willkürlicher ersonnener Heilungsindicationen und Kurplänen sernerhin den gewissenhaften Heilkünstler mehr irre führen können und keine metaphysische und scholastische Ergrübelung der von Sterblichen nie zu ergrübelnden innern ersten Ursachen der Krankheiten (die Lieblingspuppe des Rationalismus) mehr ein chimärisches Kurversahren zu erlügen nösthig habe.

Ich sah ein, daß der einzig heilbringende Weg ohne mensch= Liche Zuthat, ohne gelehrten Brunk gefunden sei.

Aber er war noch nicht betreten! Ich mußte ihn allein mit eigenen Kräften, mit eigenen Hilfsmitteln gehen! Ich ging ihn getroft und mit Glück.

"Nimm die Arzneien je nach den Zufällen, die sie im gesunden Körper nach genauer wiederholter Beobachtung verursachen, und tilge mit ihnen den jedesmaligen Krankheitsfall, welcher eine Gruppe von Symptomen zeigt, die in der Reihe von Symptomen anzutressen sind, welche die anzuwendende Arznei für sich (im gesunden Körper) erregen kann, so wirst. Du die Krankheit sicher und leicht heilen."

Dieses mir aus der Natur der Pinge dictirte Gesetz befolge ich nun schon seit vielen Jahren, ohne daß ich etwas von einer der allgewöhnlichen medicinischen Versahrungsarten zu Hilfe zu nehmen seitdem je nöthig gehabt hätte. Ich war keines Abführungsmittels für Galle oder Schleim, keines Kühltranks, keines sog. auslösenden oder zertheilenden, keines generellen Reiz- und Stärkungsmittels keines generellen Krampf = oder Schmerz- stillenden oder Schlasmachenden, keines generellen Urin- oder Schweiß treibenden, keines rothmachenden oder Blasen ziehenden Mittels, keiner Blutegel oder blutiger Schröpfköpse, keines Fontanels seit 12 Jahren mehr benöthigt, keiner der Veranstaltungen, die die allgemeine Therapie irgend eines Spstems für selbst ersonnene Beilungsindicationen vor-

schreibt. Ich heilte blos nach obigem Naturgesetze und ging in keisnem Kalle davon ab.

"Und der Erfolg? Wie natürlich! Die Genugthuung, die ich von diesem Versahren habe, würde ich mit keinem der gerühmtesten Erdengüter vertauschen.

Bei diesen so vieljährigen Untersuchungen und Beobachtungen machte ich die neue wichtige Entdeckung, daß die Arzneien bei ihrer Einwirkung auf den gesunden Körper 2 einander völlig entgegen gesetzte Wirkungsarten und Symptomreiben äußern, die eine gleich oder bald nach dem Einnehmen (oder turz nach Berührung der enpfindlichen lebenden Faser irgend eines Körpertheils) und die zweite ganz entgegengesette bald nach Berschwindung der ersteren; — daß ferner, wenn die Arzneien auf den vorhandenen Krankheitsfall mittelst jener ersten primaren Arznei-Symptomen angepasset werden, ober (mit andern Worten) wenn die zu bekämpfenden Krankheits= Symptome größtentheils unter benen anzutreffen find, die die zu wählende Arznei in den ersten Stunden ihrer Wirkung auf den gefunden Menschen hervorzubringen pflegt (bergestalt, daß Krankheits Symptome und Arzneisymptome primarer Art eine möglichst große Aehnlichkeit mit einander haben), daß, fage ich, blos in diesem ein= zigen Kalle dauerhafte Hilfe entstehe, indem der vorhandene Krankbeitsreiz durch einen sehr ähnlichen andern — von der Arzuei erzeugten — gleichsam überstimmt, verdrängt und ausgelöscht wird, in möglichst, in unglaublich kurzer Zeit. Dieß nannte ich die curative (radicale) Heilart (die am gewissesten und ohne Nachübel die Gefundheit dauerhaft hervorbringt.)

Auf der andern Seite nahm ich auch wahr — was sich jedoch nun auch leicht voraussehen ließ, — daß auf dem sentgegengesetzten Wege, wenn man (nach dem gewöhnlichen Versahren der Schule contraria contrariis curantur), der ersten (primären) Arzneiwirkung ganz entgegengesetze Krankheitssymptome (z. B. habituelle Schlaflosigkeit oder langwierigen Durchfall mit Mohnsaft, alte Schwäche mit Wein, oder chronische Hartleibigkeit mit Laxanzen) bestreitet, nur eine palliative Hilfe, nur eine Erleichterung auf einige Stunden ersolge, weil nach diesen Stunden die Zeit des zweiten Stadiums der Arzneiwirkung eintritt, die das Gegentheil der ersten Wirkung und das Aehnliche des zu bestreitenden Krankheitszustandes, solglich ein Rusab der Krankheit ist und zur Verschlimmerung derselben ausartet.

Wo nur irgend in der gewöhnlichen Praxis Symptome mit Armei bestritten werden, so geschiehts nach den nun einmal eingessührten Aunstregeln immer nur auf diese palliative Art. Curațives Versahren nach obiger Darstellung kennt die bisherige Arzneikunst nicht.

Dieser mein Fund ist aber so wichtig, daß, wenn man ihn kennte und übte, aller Welt Ersahrung aussprechen würde, daß blos nach curativer Anwendung der Arzneien (similia similibus) eine dauershafte Hise, — dieß ist in langwierigen Krankheiten vorzüglich demerkdar — durch die kleinsten Gaben erreicht werden, während die allgewöhnliche palliative Art, nach welcher jeder Arzt auf diesem Erdenrunde ohne Ausnahme (in Fällen wo er nur irgend contraria hat) die Symtome zu bestreiten psiegt, sie nur auf einige Stunden lindern kann, und das Uebel desto üppiger hervorschießen lassen muß, wenn der Arzt den Spaß nicht etwa — wie nicht selten — durch östers wiederholte immer stärkere Gaben auf einige Tage verlängert.

Dann erschafft er aber auf der andern Seite durch so hohe Gaben bes nicht curativ und homöopathisch passenden Mittels und durch die Nachwirkungen von diesen so hohen Gaben neue Krankheitszusstände, die oft schwerer als das ursprüngliche Uebel zu heben sind, und sich oft genug noch mit dem endlichen Tode schließen.

Man sieht ohne mein Zuthun, daß diese verderbliche palliative Heilart auch unmöglich bei langwierigen Krankheiten außreichen, und bei ihnen reine Gesundheit bringen könne, und so lehrt die Ersahrung, daß chronische Siechthume durch kein bisheriges arzneiliches Versahren in kurzer Zeit gehoben und in Gesundheit verwandelt werden können, wo nicht etwa in langer Zeit eine so glückliche Verzänderung durch die Selbsthilse der Natur, durch ein zusallsweise mitunter verschriebenes curativ passendes Mittel, durch ein ebenso sortuito passendes Mineralbad oder durch andere glückliche Ereignisse noch zuweilen Gesundheit entsteht.

Außer diesem oft unersetzlichen Schaben an der Gesundheit der Menschen verschwendet auch die palliative Heilart eine unglaubliche Menge theurer Arzneien, die da in großer oft ungeheurer Menge den Kranken gereicht werden müssen, um nur einige anscheinend gute Ersolge hervorzubringen, so daß ein Jones dei London in einem Jahre dreihundert Pfund Chinarinde, und andere Aerzte jeder mehrere Pfund Mohnsaft nöthig hat. — Dieß ist gleichfalls mit dem curativ beilenden Arzte gerade der umgekehrte Kall. Da

er nur den kleinsten, aber gleichstimmigen Reiz von Arzneiennöthig hat, um einen kleinen gleichstimmigen Krankheitsreiz schnell auszulöschen, so ist sein Bedarf an guten Arzneien (auch den häufigst gebrauchten) so klein, daß ich Bedenken trug, auch nur eine ungefähre Angabe hierher zu setzen, um nicht aufzufallen, so klein, daß Europas Blokade noch lange ausgehalten werden könnte.

Auf diesem von allen andern Heilarten abweichenden, ihnen sast durchgängig ganz entgegengesetzten Wege heilt dann auch der curative Arzt mit einer Gewißheit, die in Verwunderung setzt, selbst dronische Krankheiten von ältestem Datum und zwar, wenn die Zahl der von ihm genau gekannten Mittel ein passendes darbietet, in un-

glaublich furger Zeit ohne Nachwehen.

Ift nun, wie ich wohl glauben follte, des Arztes vorzüglichster einziger Beruf die Beilung ber Rrantheiten, die Befreiung ber Menschenbrüber von jenen namenlosen Qualen, die den rubigen Genuß des Lebens ftoren, die Eriftenz oft unerträglich machen, ober in Gefahr fegen, ja felbst die Thätigkeit bes Geiftes bemmen , wie fann er, wenn noch ein gefühlvolles Berg in ihm schlägt ober sich nur ein Fünkchen regt von dem beiligen Feuer im Bufen, das den echten Menschen zum wohltbätigen Genius für die Menschbeit er= warmt, entflammt, wie kann er nur noch einen Augenblick Anstand nehmen, diesen beffern, ungleich hilfreichern Seilungsweg zu wählen und den Wahn der bisberigen Arzneischulen, und wäre er dreitaufendjährig, unter die Füße zu treten? Diefer lehrt ja boch nicht, wie man mit Gewiffens-Befriedigung Menschen gefund machen könne, sondern nur wie man sich vor den Leuten den Anstrich von gelehrter Weisheit und tiefer Einsicht zu geben babe. Nur den Schwachber= zigen find schädlicher Wahn und Vorurtheile deßhalb beilig und unverletlich, weil fie nun einmal in der Welt eingeführt find — weil fie mit dem Moos der Berjährung überzogen find. Der echte Weise bingegen zermalmt Wahn und Borurtheil freudig unter feinem traft= vollen Tritte, um Raum für den Altar der ewigen Wahrheit zu gewinnen, die keines antiken Roftes zur Beglaubigung ihrer Echtbeit, keines Reizes ber Neuheit ober ber Mobe, keines vielbändigen, wortreichen Suftems zur ängftlichen Verdeutlichung, feiner Sanction von imponirenden Autoritäten bedarf, sondern selbst mundig, mit der Stimme der Gottheit ftark und tief in das Berg der Borurtbeils= freien fpricht mit unauslöschlichem Gindrucke.

Endlich einmal mußte doch Einer die Bahn brechen, und ich brach sie.

Der Weg liegt nun offen da, Jeder aufmerksame, eifrige und gewissenhafte Arzt kann ihn frei betreten.

"Widerlegt!" rufe ich meinen Zeitgenoffen zu, "widerlegt biefe Wahrheiten, wenn ihr könnt, burch ein noch wirtsameres, sicherer und angenehmer heilendes Berfahren, als das meinige ift — und ftreitet nicht durch bloße Worte deren wir schon zu viel haben."

"Benn ihr aber bas meinige als bas Beste in der Erfahrung bewährt sindet, so bedienet ench besselben zum Beile, zur Rettung der Menschen und gebet Gott die Ehre!" Denjenigen, welche sich über die Homöopathie eine gründliche Belehrung verschaffen wollen, empfehle ich folgende Schriften: Hahnemann, S. Organon der Heilfunst. 5. Aust. 1833. Rau, G. L. Organon der specifischen Heilfunst. Leipzig 1838. Hirschel, B. Grundriß der Homöopathie nach ihrem neuesten Standpunkt und Anleitung zum Studium und Praxis derselben. 2. Aust. 1854.

Stens, 2B. Die Therapie unserer Beit. 1854.

Jahr, G. H. Die Lehren und Grundfate der gefammten theoretischen und praktischen homöopathischen Heilkunft. 1857.

Den Berehrern der Homöopathie unter den Laien ist besonders zu empfehlen:

## Populare Somoopathifche Zeitung

aur

Aufflärung des Bolfes über Wirksamkeit und Wesen der homöospathischen Heilkunde. Redigirt von Dr. Bolle.

Diese Zeitung erscheint monatlich 1/2 bis 1 Bogen stark und kostet jährlich nur 36 kr.

## Verzeichniß der Drucksehler.

| Seit | e 3 | non  | oben | Beil | e 8 | lies | tolerant         | ftatt | tollerant.      |
|------|-----|------|------|------|-----|------|------------------|-------|-----------------|
| "    | 7   | "    | "    | "    | 6   | "    | geberbeten       | "     | gebahrbeten.    |
| "    | 8   | "    | "    | "    | 31  | "    | Berfuche bamit   | "     | Berfuche faum.  |
| "    | 25  | "    | "    | "    | 14  | "    | Caufal turen     | "     | Laufalkuren.    |
| "    | 25  | "    | "    | "    | 46  | -11  | Rationalität     | "     | Rationelität.   |
| "    | 36  | "    | "    | "    | 28  | "    | Sippotrates      | "     | Sppofrates.     |
| 11   | 37  | "    | "    | "    | 35  | "    | plex. coeliacus  | "     | plex. coeliaco. |
| "    | 41  | 11   | "    | "    | 38  | "    | servum           | "     | seorum.         |
|      | 54  | - 5. |      |      | 20  |      | narle semblables |       | n 1 semblahes   |

A survey of the survey of the

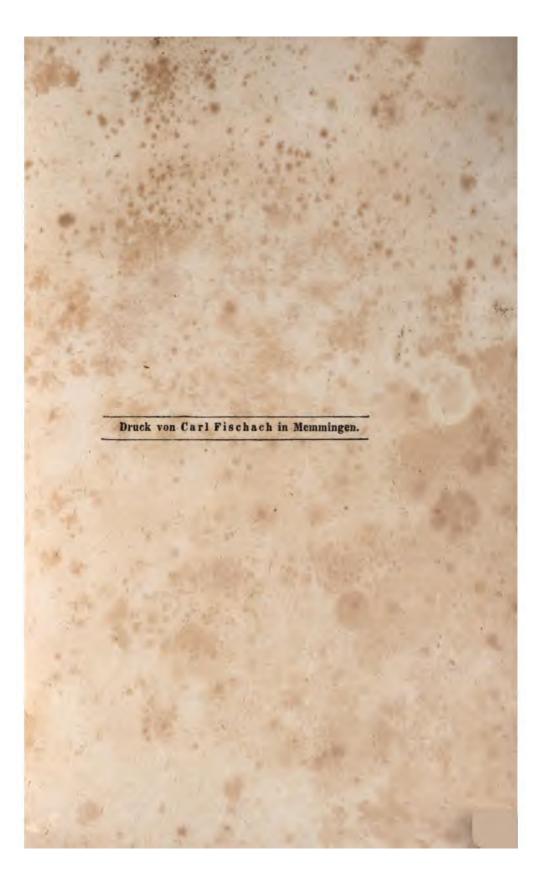





## LANE MEDICAL LIBRARY

This book should be returned on or before the date last stamped below.

10M-4-49—63290

X578 Baumann, J. Fr. 112968 B34 Das alte und neue heil-1857 verfahren mit Medicin.

| NAME                                    | DATE DUE                               |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                         |                                        |
|                                         |                                        |
| *************************************** |                                        |
| *************************************** | ······· , ···························· |
|                                         |                                        |
| *************************************** |                                        |
| *************************************** |                                        |
| ·                                       | ······································ |
|                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
|                                         | <br>                                   |
|                                         |                                        |
|                                         | <del></del> j-                         |
|                                         | 7                                      |
|                                         | •                                      |
|                                         |                                        |
| /                                       |                                        |
|                                         |                                        |
|                                         |                                        |
|                                         |                                        |
| /                                       |                                        |
|                                         |                                        |
| <del></del>                             |                                        |

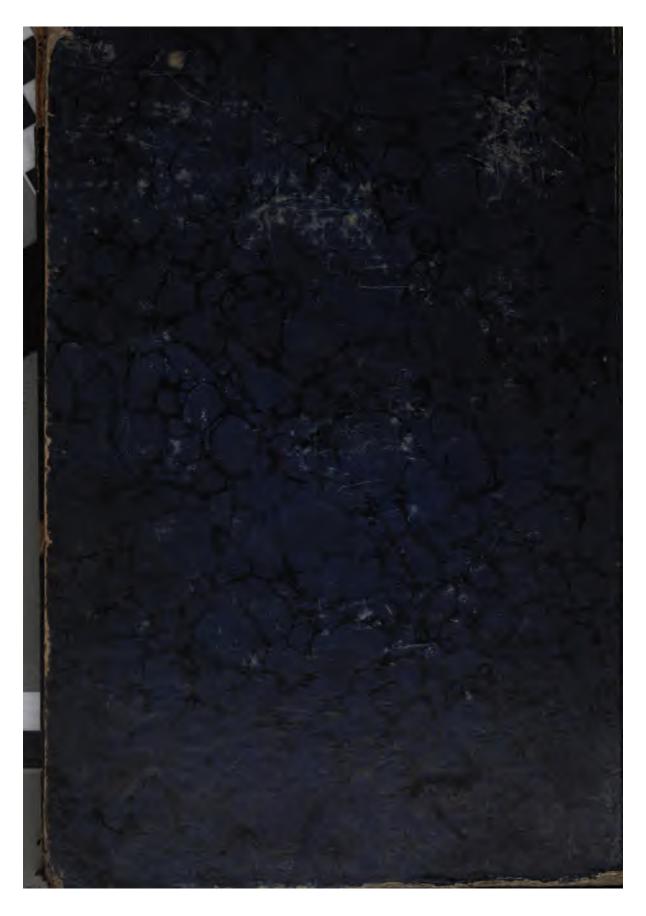